

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





¢,

>

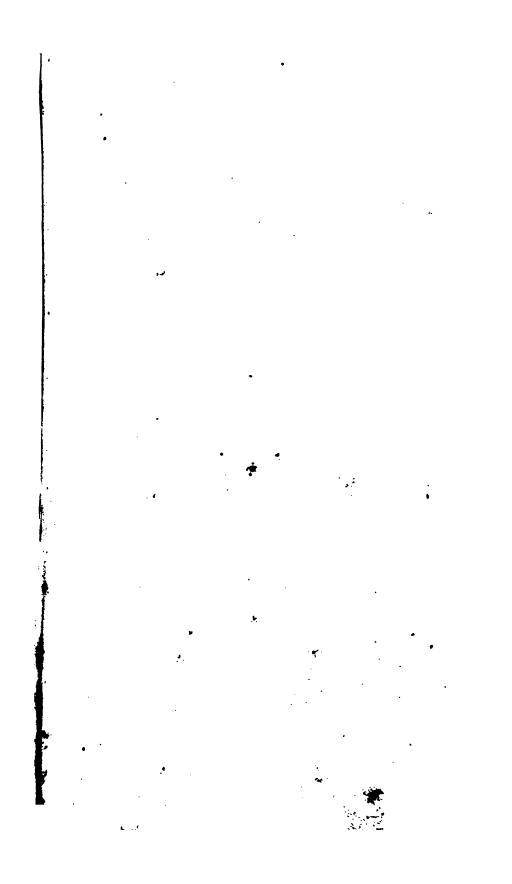

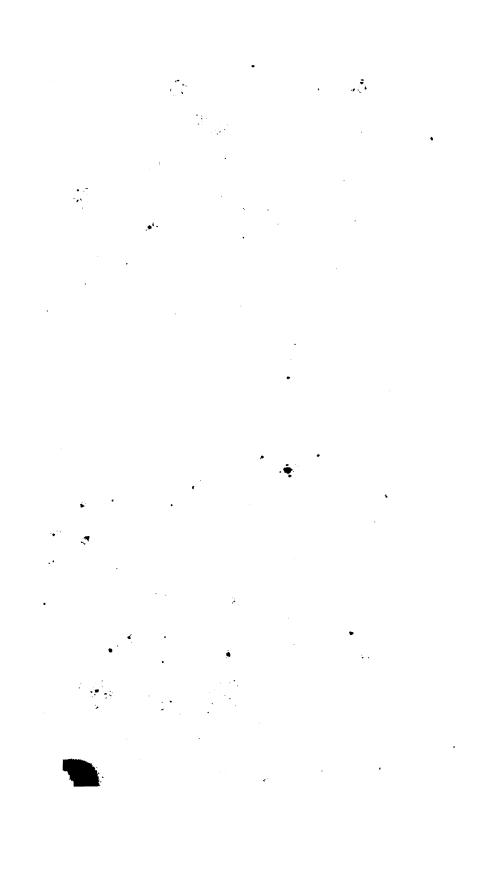

 $\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}$ • • .

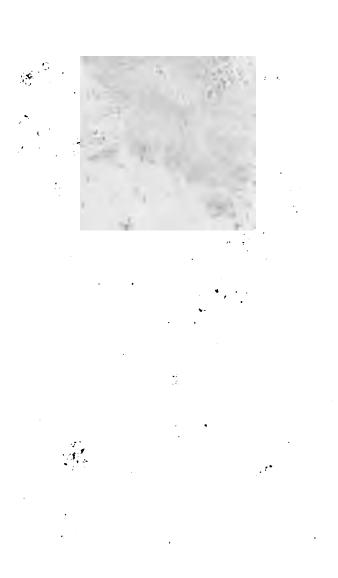

## Polen um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

• • . • • .

# Polen

um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Von

Dr. Richard Roepell.



**Cotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1876. 246. e. 285

\* **\*** . . \* • · ; . •

# Polen

um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Von

Dr. Richard Roepell.



**Gotha.** Friedrich Andreas Perthes. 1876.

246.e.285

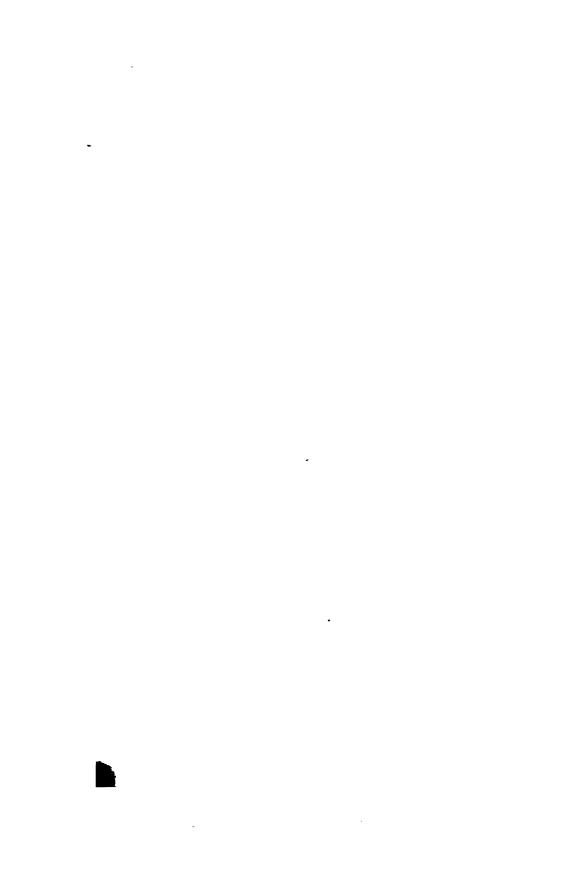

### Per

## Akademie der Wissenschaften

in

Aratau.



## Inhalt.

|    |                                                                  | Seite |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Die Republik                                                     | 1     |
| 2. | Ibee ber Reform. Erftes Emporfleigen ber Czartorpsti             | 26    |
|    | Die Kriffs von 1783-1736                                         | 39    |
| 4. | Die "Kamilie"                                                    | 48    |
| 5. | Die Czartoryski als Hofparthei. Erfte Berfuche ber Reform.       |       |
|    | 1736—1750                                                        | 56    |
| 6. | Bilbung ber Barthei ber "Batrioten". Auseinanberweichen bes      |       |
|    | Hofes und ber Caartorpsti. 1750-1754                             | 82    |
| 7. | Der flebenjährige Rrieg. Die Czartorpsti in ber Opposition gegen |       |
|    | ben hof                                                          | 107   |
| 3. | Die Krisen von 1762 und 1763. Tod August III                     | 146   |
|    | OVerf en e                                                       |       |
|    | Unhang.                                                          |       |
|    | Das Tribunal von Petrifan                                        | 202   |
| 2. | Traduction d'une lettre d'un gentilhomme Polonois de Pro-        |       |
|    | vince, à un de ses amis d'un autre Palatinat                     | 207   |
| 3. | Die Constituirung bes Petrifauer Tribunals im Jahre 1749 .       | 225   |
| ŧ. | Traduction d'un manifeste fait par quelques senateurs et         |       |
|    | nonces contre la rupture de la Diete                             | 235   |

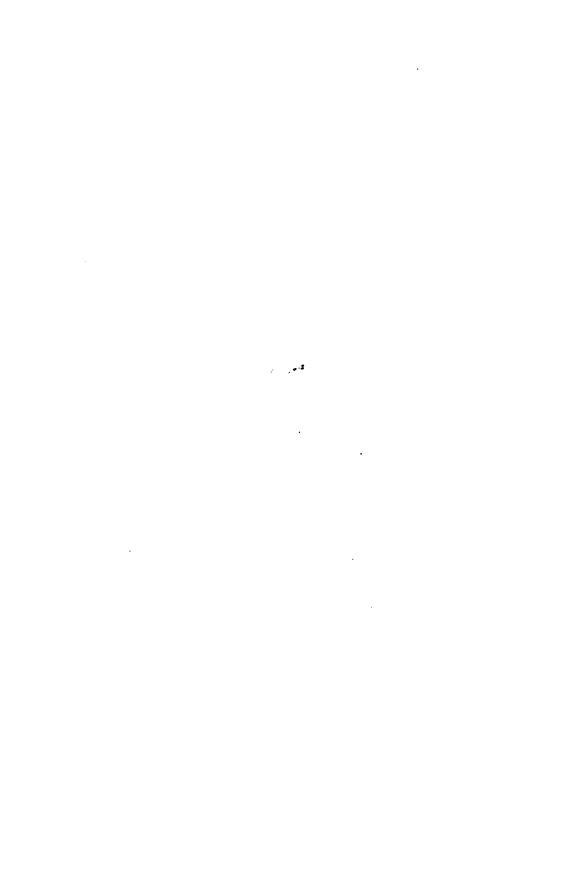

### 1. Die Republik.

r welchen Gesichtspunkten man auch die Zustände Polens Mitte des 18. Jahrhunderts betrachten mag, unter tischen und socialen, öber dem allgemein geistigen und zen, immer erhält man denselben Eindruck des trost-Bersalls, dessen Keime freilich bereits seit längerer dem Leben der Nation und ihres Reiches vorhanden zu voller Reise sich aber doch erst unter der Reder beiden Auguste, sächsischen Stammes (1697—1763) zen.

ben unglücklichen Zeiten Johann Kasimirs, in welchen iblik bereits der Gesahr ganz nahe gewesen war, auszerissen zu werden, hatte sie sich unter der Führung Sobieski's noch einmal als Macht in der Welt erwiesen. h sein ruhnwollstes Unternehmen, die Rettung Wiens Türken, hatte ihr keine rechte Frucht mehr getragen. vielmehr wie ein letzter hellstrahlender Lichtblick der inden Sonne vorübergegangen, und als dieser König druft gesenkt ward, ward mit ihm zugleich zwar nicht weit mit begraben, deren die Polen sich so oft und so rühmen pslegten, wohl aber ihre nationale Selbststännd Macht.

h der erste Anfang der sächsischen Spoche war für die der Republik nach außen, wie für ihre inneren Zu-11, Polen im 18. Jahrhundert. stände eben so characteristisch als folgenschwer. Denn Friederich August erreichte seine Erhebung auf den Thron im wesenblichen dadurch, daß er kein Gold zur Bestechung sparte, mit mehreren tausend Mann tüchtiger sächsischer Truppen soson ins Land rückte und die Unterstützung Östreichs, Rußlands und Roms für sich hatte.

Und wie der Anfang, war auch der Fortgang. Dieselben Mächte, welche ihn auf den Thron gesett, mußten ibn auf bemselben erhalten. Ohne die Siege Beters bes Großen über Karl XII. wäre er, nach seiner schon er folgten Abbantung zu Gunften Stankstaw Leszczhnsti's, schwerlich jemals wieder als Herrscher nach Polen zurückgekehrt. Und als er starb (1733), waren es wiederum Östreich mb Rufland, vornämlich aber bes letteren Waffen, welche für seinen Sohn die Entscheidung gaben. Die Nation selbst batte sich in ihrer überwiegenden Mehrzahl für Stanislaw Leszczonsk erklärt, ließ ihn aber nach kurzem und kraftlosem Wiber stande wieder fallen, weil sie einmal keine Armee batte, welche den waffengeübten, disciplinirten russischen und sach sischen Truppen Stand zu halten vermochte, und weil zum andern das alte allgemeine Aufgebot des Abels (Pospolite ruszenie) bei diesem keinen hinreichenden Anklang mehr Hatte man boch bereits zur Zeit ber Wahl bes fand. ersten Sachsen vielfach bie Rebe gehört: "fie konnten Konige genug haben, ohne für irgend einen ihr Blut zu vergießen" 1).

Die Folge war, daß der Einfluß Rußlands in Polen je länger, je höher stieg, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Republik je länger, je tiefer sank. Alle Berhältnisse, die Sonstellation der allgemeinen europäischen Politik, wie die inneren Zustände Polens waren günstig für Rußland. Östreich, in den nächsten Jahrzehnten sast steen mit Rußland enge verbündet, hatte eben daher keinen Grund, ihm in Warschau entgegen zu sein; Frankreich aber vermochte es ansangs nicht, und durfte später selbst es nicht wollen, seitdem Ludwig XV. in die östreichisch-russische Alliance gegen Friedrich II. getreten war.

<sup>1)</sup> Connor, History of Poland (London 1698), p. 208.

Rufland konnte daher durch keine Rivalität einer anderen Macht bort gestört, über ein Menschenalter hindurch seinen Einfluß stätig zur Beltung bringen, tiefer begründen, weiter ausbreiten. Der König August III., geistig gering begabt, von schwachen, fast indolentem Character, bot selbst hiezu willig bie Hand. Wie er Rugland und Oftreich seine Krone verdankte, so blieb er auch mit ihnen in enger Berbindung. Bon feinen fachsischen Interessen bestimmt, warb auch er ein Begner Kriedrichs II., schloß sich dem großen Bunde gegen biesen an. und nahm als Kurfürst von Sachsen an dem siebenjährigen Priege Theil, während die Republik selbst mit Breuken im Frieden blieb. Aber sie litt es, daß die ruffischen Seere gur Bekämpfung bes großen Königs nicht nur burch ihr Gebiet 300en, sondern auch auf diesem ihre Standquartiere hatten, Lieferungen ausschrieben, Magazine errichteten, mit einem Wort sich im Einverständniß mit dem Könige als Herren des Landes benahmen, während August, durch Friedrich aus seinem Erblande vertrieben, seiner sächsischen Einkünfte und Armee bemubt, nur unter bem Schut ber Russen sicher in Warschau fak.

Und nicht allein seine auswärtige Bolitik hielt ihn in der Abhängigkeit von Rufland fest: auch in seiner ganzen Lage und Stellung aur inneren Regierung Polens konnte er kaum einer auswärtigen Hilfe und Stütze entbebren. Die Ohnmacht ber polnischen Krone in diesen Zeiten ist weltbekannt. Zwar war der König noch immer, wie man sich auszudrücken liebte, "ber Quell aller Gnaben", b.b. er vergab noch immer nach seinem Ermessen und Belieben nicht nur die großen Kronämter, welche wie Kanzler, Schakmeister, Keldherren an der Spike der Justix. ber Finanzen und der Armee standen; nicht nur die Erzbisthimer, Bisthumer und größeren Abteien, sondern auch die Palatinate, die Kastellaneien, Starosteien und eine Masse geringerer Amter und Würben. Ihre Inhaber waren bie Eräger, die Organe der öffentlichen Gewalt; fie gaben, da fie in der Regel mit Landgiltern reich ausgestattet waren, dem, der sie davontrug, je nach dem Berhältniß ihrer Rangordming Einkommen und Ansehen, Einfluß und Macht im Lande,

und wurden daher zu allen Zeiten von dem Abel eifrig as sucht, so daß das Recht der Krone sie alle zu verleihen ihr einen großen Ginfluß sichern zu muffen schien. Allein wie volltommen frei auch der König nach dem Wortlaut der Gesetze diese seine Prärogative ausüben durfte, thatsächlich mußte er dabei de mannichfaltigsten Rücksichten nehmen. Zunächst burfte er lein weltliches und kein kirchliches Amt einem andern verleiben als solchem, ber von Geburt ein polnischer Ebelmann war. Grabe aber je größer das Einkommen, der Einflug und die Mack waren, welche die Amter gewährten, um so beftiger mb leibenschaftlicher war von Seiten des Abels das Ringen m sie. Bei jeder Erledigung standen sich die rivalisirenden großen Familien des Landes, für welche es nicht selten nicht nur eine politische, sondern selbst eine wirthschaftliche Lebensfrage war sich in ihrem Genuß zu erhalten, gegenüber, und suchten mit allen Mitteln, Rabalen, Intriguen, Bestechungen u. f. w. fich gegenseitig den Rang abzulaufen 1). Es erscheint daher sehr fraglich, ob die Krone, welche mitten in dieses von Generation zu Generation sich vererbende, in jedem Augenblick sich erneuernde Partheitreiben hineingestellt war, mehr Vortheil ober mehr Nachtheil von dieser Brärogative hatte. Denn was fie bei den einen durch die Gewährung gewann, verlor sie bei der andern durch die Versagung, und wer einmal das Amt davon-

<sup>1)</sup> Die großen, einstußreichen Familien versorgten ihre Söhne, bisweilen noch im Anabenalter mit solchen Gitern, die ursprünglich, wie man sich auszubrücken psiegte, panis dene merentium sein sollten. Wie viel sie eintrugen, davon nur ein, und zwar ein geringes, Beispiel. Der Bater des Königs Stanislaw August Poniatowsti hatte siter stieren ältesten Sohn Casimir so gut gesorgt, daß berselbe im Jahre 1759 allein auß den Starosteien Czehryn, Solal und Stryi jährlich etwa 220,000 P. G. bezog; außer diesen hatte er noch die Starosteien Ryl und Tyszowice inne, so daß man sein jährliches Einsommen auf sicher 300000 P. G. (50000 Athlr.) auschlagen konnte. Byl. Bartoszewicz, Znakomici mezowie polscy w 18. wieku (Petersburg 1856) III, 207. (Die angesehenen Männer in Polen im 18. Jahrhundert.) Man kann in der That sagen, die großen Familien lebten zum Theil wesentlich auf Kossen ber Republik.

getragen hatte, hatte bei der Lebenslänglichkeit aller, keine Ursache mehr dem Könige dankbar und verpflichtet zu sein, es sei bem, daß er auf der Rangleiter der Würden noch höher em= borftrebte 1). Außerdem aber waren die hohen Kron- und Landesämter, beren Träger an der Spitze, die einen der Centralregierung, die andern der Provincialverwaltung, standen. de Rangler, Feldherren, Schatzmeister, Marschälle, Woiwoben, Kaftellane und Starosten, reichsgesetlich neben ber Lebenslänglickit ibrer Amter und Würden auch noch mit so selbsiständigen Rechten und Machtvollkommenheiten ausgestattet, daß sie, jeder in seiner Sphäre, fast unabhängig vom Könige schalten und walten konnten. Als Friedrich August zum erstenmale ins Land tam und die fast unumschränkte Gewalt des Großfeldbern kennen lernte, foll er gefagt haben, wenn er gewußt, was bier im Lande ein Krongroffeldherr sei, so würde er sich lieber um dieses Amt als um die Krone beworben haben. It dies Wort erfunden, so ist es treffend erfunden 2). wie die Kelbherren, so waren die Kanzler u. s. w. gestellt. Boren bie Decrete bes Königs, seine Amtsernennungen bem Rangler nicht genehm, so verweigerte er einfach sein Siegel, ohne welches sie nicht gesetzkräftig waren. Der König aber

1, 25

this.

1:5

NO m

mas E

t bet in

72. 5

Ď, =:

J. 7

27.12

Peir

The

Thu

THE.

SCI

2.

t

1) Die überhaupt höchst interessante Schrift: Karwicki, De ordinanda republica, welche Stan. Krzyzanowsti 1871 in Krakau hat bruden lassen, hebt bereits im Ansange des 18. Jahrhunderts diese Schattenseite hervor und gründet auf sie horderung der Krone diese Krängative zu entziehen.

2) Ans Karpinski, Pam., p. 136. F. Poklatecki (Radzewsti, Unterkimmerer von Posen), Kwestye politycze 1743: "Es ist ein großes arcanum status nostri, daß unsere Borsahren gleichsam altare contra altare majestatis ausrichteten, in dem sie die Feldherren mit so großen Brüngativen ausstatteen." Man nannte das Amt des Krongroßseldbern palladium lidertatis. Stanissam Leszchnsti sagt in seiner 1733 verössentlichten Glos wolny, p. 32: "Die exorditante Macht der helbherren schließt eine absolute Gewalt in Betress der macht der has Heer in sich." Des Posnischen Unkundige sinden eine sreie, an diesen Stellen erweiterte französsische Umarbeitung der Glos wolny im 2. und 3. Bande der Oeuvres d'un philosophe dienkaisant (d. i. Leszchnski), Patis 1764.

hatte bei der Lebenslänglichkeit der Amter personlich kind Macht und kein Mittel, die einmal von ihm zu den Lande und Kronämtern Ernannten — und die letzteren waren schift Minister — aus denselben wieder zu entsernen; nur der Reicht tag vermochte sie ihres Amtes zu entsetzen.

Und wie die Verwaltung, so lag auch die Gesetzgebung und die Justiz, die Finanzen und das Kriegswesen weit kiewwiegend, ja sast ausschließlich in den Händen des Abels. Die Gesetzgebung hing von den Land- und Reichstagen ab, ass welchen er, auf den erstern Mann für Mann, auf den letzen durch seine gewählten Bertreter, allein Sitz und Stimme hatte; die Justiz ward von den Land- und Grodgerichten und den Tribunalen gehandhabt, deren Mitglieder er allein wählte; die Steuern hingen von seiner Bewilligung ab und der Kern der Kriegsmacht lag in dem allgemeinen Aufgebot, in Folge bestels sohn Keichstage erging, jeder Edelmann zu Pfersten sollte (Pospolite ruszonie). Wit einem Wort: der Aballein hatte die Macht im Lande, er war in seiner Gesam heit der Souverain dieses Staatswesens, welches nicht mit lit recht die "Republik" genannt ward.

Diese Republik aber war ihrem Staatsrechte nach zw insosern eine Demokratie, als jeder Edelmann dem andern i Rechten und Pflichten gesetzlich völlig gleich stand, und die sürs lichen und gräslichen Titel, welche einzelne Familien sührten diesen auch nicht das geringste politische Borrecht vor der ärmsten Edelmann gewährten <sup>1</sup>). Auch lag der Form na auf allen Land- und Reichstagen noch immer die Entscheidem in der Hand der Abelsmasse, und jeder einzelne Edelman konnte durch sein nie pozwalam (ich will nicht) in jeder Augenblick Land- und Reichstage zerreißen und hiedurch jede Beschluß derselben verhindern. Aber diese Freiheit, deren d Nation sich rühmte, in deren Bewustsein der Pole mit Stol

<sup>1)</sup> Diese Rechtsgleichheit brückt bas polnische Spruchwort: "Szlachs na zagrodzie, rowny wojewodzie" ("Der Ebelmann auf seinem Morg Lanbes ift gleich bem Woiwoben") aus.

is Hochmuth auf alle andern Bölfer herabsah, war im wesentschien doch mehr Schein als Wirklichkeit, und die Republik nindestens eben so sehr eine Oligarchie als Demokratie. Denn thatsählich stand die Entscheidung aller wichtigen Dinge dort schon lange nicht mehr bei dem Massenadel, sondern bei den großen Familien des Landes, den sog. Magnaten oder "Herren" (pmowie) wie sie \*xar' &50xn» im Lande selbst genannt wurden. Sie regierten thatsächlich das Reich, soweit überhampt damals von einer Regierung noch die Rede sein kann.

An Grundbesit, Reichthum und Bildung allen mittlern und keinern Abel weit überragend — man berechnete das Einkommen der Potocki, Radzivil, Sapieha, Lubomirski, Czartorski u. a. nicht nur nach Hunderttausenden, sondern auch nach Millonen —, in sast ausschließlichem Besitz aller Einstuß und Macht verseihenden Amter 1), ohne das Gegengewicht eines suchen Königthums, gab den "Herren" diese ihre sociale und politische Stellung die Mittel jeder Art in die Hand, um sich unter der Masse des Abels eine Clientel zu bilden, welche durch die mannichsaltigsten persönlichen und öffentlichen Interessen mid Rücksichten mit ihnen verbunden und von ihnen abhängig war. Hunderte und Tausende vom Abel (szlachta) standen un den Hösen, bei den Haustruppen, bei der Güterverwaltung

1) Diefe Amter waren in bestimmten Lanbschaften so regelmäßig in ben Besits ein und berselben Geschlechter, daß sie gewissermaßen erblich weren, nur nicht immer von Bater auf Sohn. So waren 3. B. in ber Boiwobschaft Lublin seit ben ältesten Zeiten nur die Firley, Tarlo. Aubomirski, Zamopski, Woiwoben, Kastellane und Starosten! Ja es sehlt nicht an Beispielen, bag die Starosteien und andere Amter, wie eine ansfleuer vom Schwiegervater auf ben Schwiegersohn übergingen und felh Bittwen und geschiebene Frauen solche in die neue The dem zweiten Mann gleichsam als Mitgift mitbrachten. Hierzu war allerbings eine Bewilligung bes Königs nothwendig. Allein gar bäufig ließ man sich skich bei ber ersten Berleihung bieselbe mit bem sog. jus communicativum geben, b. h. man erhielt bas Recht, biefelben auch auf andere Mertragen zu bürfen. Die höchste Laubwürde, zu ber es ein szlachcié Embhulicher Cbelmann, ber nicht zu ben Familien ber "Herren" gehörte) in bringen pflegte, war bas Amt bes fog. Unterfämmerers einesbestimmten Begirts (podkomorstwo). Cf. Kaj. Kożmian, Pamiętniki I, 162.

biefer " Herren", in beren unmittelbaren Dienst; andere binne als Bächter, Pfandinhaber einzelner Güter, als Schulden ober Gläubiger von ihnen ab; noch andere suchten und same im Anschluß an sie ben Weg emporzukommen, ober be Schutz, den ihnen weder die Krone, noch die Gerichte, noch irgend eine öffentliche Gewalt als solche gewährte 1). Dem Wesetz und Recht waren längst zu tobten Buchstaben geworben und an deren Stelle, diesen Zuständen ganz entsprechend, die " Protection" getreten. Auf allen Stufen ber Gesellschaft, letter artig von oben nach unten alle Stände und Rlaffen umfaffend, war sie die alles, die höchsten öffentlichen wie die niedrigften perfönlichen Intressen, entscheibenbe Macht. Bom Könige mit bessen Regierung batte ber Massenabel nichts zu hoffen mb nichts zu fürchten; besto mehr aber von benen, beren Brotte tion naturgemäß bie weitreichenbste, also gesuchteste war, w ben " Perren". Sie standen, jeder in seinem Kreise balb men, bald weniger als Herrscher ba, und fühlten und wußten sich als folde fichrer als ber gewählte König in Warfchau. 280% redeten sie noch immer nach alter Sitte in den Berfamme lungen aller Art ben Maffenabel als ihre "Berren Briba" an, aber baneben bebandelten fie mit Stolz und Sochmuth. la mit offener Diff- und Berachtung ben geringen Ebelmam,

<sup>1)</sup> Much Diefe Clientelverhaltniffe maren gewöhnlich factifc echis Die Eltern, welche im Dienft ober burch Anschluf an gewiffe Bermgeliblichtet emporgefommen maren, gaben ibre Gobne und Todter, folab ne bas Rintesalter binter fich batten, gur Erziebung und Dienft an be Pole beifelben Beiten, melde oft gange Edaaren folder abliden Ingenb auf ihre Roffen erzogen, bie Eochter verbeiratheten und bie Gobne auf mannichfaltige Berie verloigten. Gie liedten es, bei öffentlichen Belegenheiten in Mitte ibrer gabliriden Coffente. Diener und Clienten ju erlicheinen, welche gugleich in alle fälle ibre folagfertige Leibmach maren Ale im Baber 1778 fünd Stamblam Indemiren, Boimobe will Muniford rug den mal grometel dan (dim ere, regellad) mut suit befielben nach bei Rathebiale undr. begleitzte ibn eine Ravallabe von 85 Poftenten und finter ihm ichgren eben is viele Diener (pacholiki), alle fu Pikide in pidipigia Kladein and mit glängenden Anticug. S. Ochocki, Panaginaka I, 142 awa

kr seinerseits, eben weil er ihrer Gewalt und Willführ in der kegel schutzlos preiszegeben war und ihrer Protection nicht katbehren konnte, sich ihnen gegenüber duldend, demüthig und sit genug selbst kriechend verhielt. Die bekannten im Verkehr mitden "Herren Brüdern"gebräuchlichen Redesormen, wie: "ich kike dem Herrn zu Füßen", "ich küsse dem Herrn zu Füßen", "ich küsse des Herrn", characterisiren versend das ganze Verhältniß, in welchem die "Herren" und ver Massendel trotz aller so gerühmten Rechtsgleichheit zu inander standen 1).

Solche Verhältnisse, von Generation zu Generation sich kererbend, konnten aber nicht anders als seelenverderblich sowohl mit die wirken, welche die Macht hatten und übten, als auch unf die, welche sich in der einen oder der andern Weise mit enen zu stellen sich abzusinden gezwungen waren. Und da as Shstem der Protection sich, wie gesagt, durch alle Schichten nd durch alle Berhältnisse der Gesellschaft und des Lebens indurchzog, entsittlichte es auch je länger je mehr die gesamte lation. Der Sinn und die Achtung vor Recht und Gesetzerschwanden sast gänzlich. Die "Herren" konnten sich alles lauben, und erlaubten sich alles; und die Schlachta war für les, was die "Herren" nur wünschten und wollten, zu haben. ene steigerten nicht selten ihren Übermuth und ihre Willkühr zur Berachtung aller göttlichen und menschlichen Rechte d gewöhnten sich daran Moord, Meineid, Diebstahl an

<sup>1)</sup> Bgl. Kajetan Kożmian, Pamiętniki I, 156: "Die Freiheit, msuß und Macht gehörten' den "Herren' allein: der kleinere und ärmere bel diente, troch und erniedrigte sich." Staszic, Uwagi, p. 190: den Bürger und kein Bauer kennt in irgend einer Monarchie die niedrige therwürsigkeit (podlość), an welche der polnische kleine Edelmann in der ien Republik gewöhnt ist." — Eine Flugschrift aus der Zeit des vierschigen Reichstages (1788—92) sagt sehr characteristisch, die Starosten sen auf den kleinen Edelmann herab, wie die Cedern des Libanon auf kleine Gesträuch und Gestrüpp. Bgl. Pilat im Przeglad Polski [71, Novdr., p. 267. Diese höchst interessanten und kehrreichen Artikel über die polit. Literatur der Polen während des vierjährigen Reichs=
168" sind als besondere Schrift in Krakau 1872 erschienen.

öffentlichem Gut, gewaltsamen Raub an dem Sigentlunschwächerer Nachbarn für nichts zu achten: diese bot zu alle Gewaltthaten und Berbrechen die dienstbare Hand, und Missemaltthaten und Berbrechen die dienstbare Hand, und Missemal, so weit sie konnte, was jene im großen 1). Get wiß, es sehlte weder unter den "Herren" noch unter der Schlachta an solchen, die sich entweder völlig rein, oder der von den äußersten Auswüchsen dieser Berderbniß frei erhielten namentlich unter dem mittleren Abel gab es Familien, die alter, man möchte sast sagen, patriarchalischer Sinfachheit, Indiant wird Sitte lebten, aber sie hielten sich zurückgezogen und haten keinen Einfluß auf das öffentliche Leben. In diesem sührt weit überwiegend die Selbstsucht die Herrschaft, mit all der Lastern im Bunde, deren fruchtbare Mutter sie ist.

Es waren jedoch diese politisch-socialen Berhältnisse zwischen, Herrn aund Abel nicht allein, welche die allgemeine Entsittlichung der Nation herbeiführten: eben so sehr und is steter natürlicher Wechselwirkung mit jenen Berhältnisse wirkte darauf die Richtung, der Character ein, welchen de nationale Leben überhaupt seit dem 17. Jahrhundert je längt je mehr entwickelte. Nach den gewaltigen Kämpfen und Schiefalswechseln, welche die Nation im 17. Jahrhundert in dem Ringen mit dem Protestantismus wie in den Kriegen mit den Schweden, Russen und Kosacen durchgemacht hatte, trat in ihr eine geistige Abspannung ein, deren Shmptome bereits während des nordischen Krieges sich zeigen. Seitdem ward ist

<sup>1)</sup> Diese Characteristif habe ich fast wörtlich ben Pamietniki Karpinskiego (Poznau 1844) entlehnt, welcher eine ganze Reiße einzelner concreter Beispiele von dem gewaltthätigen Ubermuth der herren und der Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit der Schlachta erzählt. Seine Mittheilungen sind keineswegs etwa die einzigen der Art; ähnliche und gleiche sindet man in sast allen Denkwürdigkeiten aus dem 18. Jahrhundert, und eben so allgemein kehren in ihnen sast einstimmig die bitterkes Klagen sider das Treiben der "Herren" wieder, welchen nicht selten di Hauptschuld an dem Bersall und Untergang Polens zugeschrieben wird Meiner Meinung nach nicht ganz mit Recht, denn die Schlachta und nach einem treffenden Ausbruck, wenn ich nicht irre, Kladzlo's, das Geschäft en detail, was die Herren en gros trieben.

Men von keinen großen allgemeinen Ideen mehr ergriffen und kwegt. Sie strebt weder nach Macht nach außen, noch nach imend einem Fortschritt nach innen: sie bat mit einem Worte kine ihr Gesamtleben tief berührende, es ergreifende Ziele und Zwecke vor Augen. Auf den ersten Blick freilich scheint bie Republik noch immer von lebensvoller Bewegung erfüllt. Rach wie vor dauern die Bartheitämpfe der mit einander ri-Familien fort aroken und erbalten Hof wie das gesamte Reich, die Land- und Reichstage wie bie Berichte und Tribunale in unaufbörlicher Gäbrung und Unrube. Allein wie geräuschvoll und laut auch dies Leben ist. es hat keinen wahrhaft geschichtlichen Inhalt mehr. Denn es ist aller höheren und edleren auf das Allgemeine gerichteten Absiden vollkommen ledig und bar und geht vielmehr fast ansialiek lich von ber Selbstsucht der großen aus, welche mit einander um Amter, Einfluß und Macht ringen, nicht um als Sieger im Kampf die Interessen ber Nation, sondern ihre eignen und die ihrer Clienten zu befriedigen und zu fördern. Für die Republik als Ganzes Weibt es vollkommen ohne Frucht, ob die Radzivil, die Botocki der welche sonst von diesen Familien der "Herren" obenauf dumen: ihre Zustände bleiben nach jedem Wechsel der Art sam dieselben, die sie bisher gewesen. Die Bewegung ist nur änserlich, scheinbar; in Wahrheit stagnirt das politische Leben und bepravirt sich naturgemäß in bieser Stagnation je länger le mehr 1).

Und nicht nur in der politischen, auch in allen andern Sphären des Lebens tritt uns dieselbe Erscheinung entgegen. Die allgemein geistige Wildung der Nation wie ihre ganze

<sup>1)</sup> Ab und zu verknüpsen sich allerdings mit diesen Partheitämpsen der großen Kamilien auch allgemeinere politische Tendenzen. Doch bleibt es in diesen seltnen Källen, wie z. B. bei dem Krongroßseldherrn Joseph Potodi, sehr fraglich, inwieweit das allgemeine oder das Kamilien-Intersse die eigentliche Triebseder war. Jedenfalls aber sand das erstere keinen Ankang in der Nation, sondern vielmehr einen sehr entschiedenen Wider-kand.

Literatur geben unaufbaltiam rudwarts. Die erftere fintt fet raich auf einen Grat ber Unwissenbeit und ber Unbildung in ber Maffe bes Abels, Die ihres Gleichen nicht hat 1); bie und bere verfällt in eine Weichmadlofigfeit und Barbarei, welch im grelliten Contrait mit tem geifrigen Aufschwung ftebt, bet jonft allgemein bas 18. Jahrhundert daracterifirt. Die S initen, in deren Sanden ber Unterricht und bie Erziehung ber abliden Jugend weit überwiegent lag, in beren Orben ber le bendig auffirebende Geift, burch ben er emporgetommen, d loiden war, unterrichteten nach ihrer äußerlichen Methobe fill audschließlich nur Religion und Latein, und erzogen nach einen pabagogiiden Svitem, welches nur idablid und verberblich auf be Moralitat ibrer Eduller mirten fennte. 3br Daupthebel mit in den untern Maffen der Rannichu, in ben obern Spionerit, Angeberei. Stackelung bes Chraciges und Rachficht gegen be Ausbrüche bes Ubermutbes riefer Jugent, welche von Linbel beinen bas lebentigite Benenfriein in fich trug, bag ein politi ider Obelmann über alle Menschenfinder boch erhaben und jeme perfentiche Freiheit idrantentes und unantastbar sei. Er wagt man biege noch, wie tag und cainiftisch bie Moral wat, Die tie lebrien, welchen Werth fie auf ben außerlichen Wertbienft und den Weberfam gegen bie Rirde legten, fo begreift man leicht welche Grucht bieber Umerricht und biefe Erziehung für das ipalere beben im Durchsbung tragen mußten und trugen ").

1) Nolmeram eigablt im beinen Pamietn. I. 119—120: "Ich erminer mich bag im L'vol bei bei Jeilim nachellamm kubomirklisse sonregeborene Nrahmeta und dante der mit dem Sobne Anguste III., Prinzen dart beiheitalheten Nrahmetad ein recht ordentlicher Mann und Senator, bei Kidmoode von Ludium Prinzenwod; als in meiner Gegenwart ber gebuldete Prahai Nulagonobi der dei dei der Lector mar, and der derinng einad von dem Sandamien vortas tragtet. Was sind das, die darbamien. der zum Gebeller und nulgenobit mußte es ihm ertaken. Solih der einem Senator undergespricke Jemerang in den ersten Sandkumminn war der ben ausen Kolen gang und gebe."

2) Man muß de Sentronitegheien von Kaipendel, Wobidi u. a., bot anem Kalenares, Opis oberengen i Ingestagen zu punowunia Angustu III. (Schalberungen der Setten und Gemobubeiten), fowie

Aus ben Schulen entlassen, trat biese Jugend nun aber in n Leben ein, bessen herrschenden Geist auf der einen Seite kestärkste kirchliche Devotion und Werkheiligkeit, auf der andern ne größte Ausgelassenheit, Unbandigkeit und Entsittlichung Haracterisirt. Der höbere Alerus, wie er größtentheils aus den angesehensten Familien hervorging, theilte ganz die Anschwungen, Sitten, Gewohnheiten, Leidenschaften und Fehler ber "Herren"; ber niebere erhob sich in seiner Bilbung und seinen Lebensweisen nur wenig über die Masse des kleinsten Abels und bes gemeinen Volkes. Un den Höfen der Herren leiteten die Jesuiten, auf den Gütern der Schlachta die Bettelorden, Bernhardiner, Reformaten, Kapuciner u. a. das relinible Leben. Beibe förderten in gleicher Weise mit allen Mitteln, die ihnen ihre Stellung gab, die äußerste kirchliche Devotion und Bigotterie, die Wertheiligkeit und den Kangtismus segen alle Ketzer, hatten aber nur selten den Muth der vorberrichenden Sittenlosiafeit ihrer Beichtfinder irgendwie nachbrücklich entgegenzutreten, sondern gaben für alle Sünden ihnen kicht Absolution und zeigten ihnen Glaubenseifer und Wohlthätigkeit gegen die Kirche als den sichersten Weg zur ewigen Seligkeit 1). Demgemäß baute der Abel auch noch in dieser

Kollątaj, Stan oświęcenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III. (Stand der Bildung in Polen) lesen, um eine lebendige Anschaung von dem Zustande der Jesuitenschulen und der schreckenerreschung von dem Zustande der Esziehung und Bildung der in diesen Zeiten auswahlenden Generationen des Adels zu gewinnen. Schon der Wosiwode von Posen und als solcher Senator der Republik, Stephan Garczynski, hebt in einer 1751 gedruckten Schrist auss nachdrücklichste hervor, daß man die Wahrheit des Spruchs, der die dissentische Schule in Frauskabt ziere: "fundamentum reipublicae recta adolescentum educatio", "Kazlich vergessen und die Vernachlässigung der Kinder eine allgemeine Sinde, die wir alle begehen" sei. Diese überhaupt höchst lehrreiche Schrift sührt den characteristischen Titel: Anatomia Rzeczypospolitej dlskiej, synom oiczyzny ku przestrodze i poprawie tego, co z kludy ypadlo, d. h. Anatomie der Republik Polen, zur Warnung und Besseng bessen, was aus den Fugen gegangen ist.

1) J. Szujski, Dzieje Polski IV, 272 sq. Auch ber sehr kirch= h gefinnte Kalinka sagt in ben Ostatnie lata Stanisl. Aug. I., p. 50:

Zeit zahlreiche Kirchen und Klöster, stattete sie mit reicht Gütern aus, zierte fie mit koftbarem Schmud. lief aber fel Unterthanen in der troftlosesten Lage verkommen und bein belte fie mit einer Willführ, Barte und Graufamteit, well in ihrer Herzlosigkeit "jedes christlichen Geflihls entbehrte, mit die gerechte Strafe des Himmels über sie berbeirief "1). Das Leben aber, welches dieser Abel selbst im Durchschnitt fibrie, schildert, wie Polen selbst versichern, treffend das Sprüchwort: "Unter dem sächsischen König aßen fle, tranken fie und machtes sich ben Leibgürtel weiter" ("Za króla Sasa jedli pili, popuszali pasa"). Es mag immerhin sein, daß das prunkvolle mo verschwenderische, genufreiche und ausschweifende Leben Augusts IL und seines Hofes als boses Beispiel verberblich auf bie Sittes ber Nation wirkte: die Hauptquelle ihrer Entsittlichung las iebenfalls baran, daß sie alle und jede höhere und eblere Ansgaben und Ziele des Lebens aus den Augen verlor, und in Folge hiervon während eines langjährigen Friedens nach außen einem allgemeinen Hange zum Müßiggange — lenistwo 2) - und einem Genukleben anbeimfiel, welches fie rasch zu jeder ernsten Arbeit und Anstrengung unfähig machte. "Die ganze Fülle von üppiger Kraft, bas aufbraufende, filte mische Element, welches in der Natur dieses Abels lag und früher im Kriege und auf ben Reichstagen Belegenheit gehabt hatte, sich auszuzeichnen, wurden jetzt in jubelnden Luftbarkeiten und Saufereien babeim ober auf ben Land- und Gerichtstagen vergeudet. Die größten Säufer und Raufbolde wurden berühmt, wie früher Helden des Krieges ober Redner bes Reichstages. Man pries riesenhafte Humpen und erzählte sich weit und breit von den Helden, welche in einem Zuge sie austranken. Das ganze Jahr verfloß in dem feligen Genuß unaufhörlich aufeinander folgender Festlichkeiten, zu welchen ber

"Auch ber Klerus trägt seinen Theil an ber allgemeinen Schuld, insofern als er teiner ber nationalen Schwächen und Fehler entgegentrat, sonbern sast alle, sowohl im Privat- wie im bffentlichen Leben selbst theilte."

<sup>1)</sup> Worte Garcabnell's in ber oben G. 13 angeführten Schrift.

<sup>2)</sup> Ausbrud Garcapusti's in ber angeführten Schrift.

thel auf die verschiedensten Veranlassungen, auch bei den sinsten firchlichen Festen, zusammentam, wo dann nach gewssehricher Theilnahme am Gottesdienst der heil. Messe reiche Esstmähler und der Besperandacht rauschende Trinkgelage und Auge erfolgten"). Solche Gelage, überhaupt die Zusam-

1) Aus Szujski l. c., p. 365-366 überfett. Bgl. Kożmian, Pamietniki I, 111 sqq. - 3ch füge biefer allgemeinen Schilberung wei fie illuftrirende concrete Beispiele bingu. Dichael Granowsti mar - wie Rajetan Roamian in ben Dentwilrbigfeiten ergabit (I, 51) - ein Somefterfohn ber Frau bes Ranglers Mich. Czartorysti und hatte felbft eine Radzivil zur Fran. Er befaß große Gliter in Lithauen, mar Staroft wa Prybholaw bei Lublin, und von Tarnogrob im Chelmer Lande. Bugleich beliebt beim Rouige und popular bei bem Abel, murbe er mit ben Stareft Onnfridi haufig gebraucht auf die Landtage einzuwirten der im Tribunal bie Partheien ju unterftuten, bie fich jum hofe haltenb ber Buglichen Brotection genoffen. Gut erzogen, batte er in feiner Jugend bei ben Öftreichern gebient, war aber von bort irgend eines Menteners balber besertirt. Gin schöner, gut gewachsener, fraftiger Mann, artig und vornehm; fich auf Piftolen ober Sabel zu schlagen, war ibm eine Aurzweil, aber vorzüglich war er König beim humpen. "Wenn er eber woll Weines war, hatte er bie Manie sich halbnackt auszukleiben und bie Genossen auch bagu zu zwingen. Dann wagte niemand bem Bein Erhitten zu wibersprechen, und jebermann mußte entweber sthormen ober flieben. , Wer mich liebt, ber thue baffelbe wie ich ', fagte er benn. Einmal ging er in Lublin mit bem Potal so halb nack, bas hinde ell Leibbinde (pas) umgeschurzt, auf die Strafe. Auf feine Aufforderung ibn an begleiten, warfen biejenigen, bie anständig gekleidet waren, die Meiber ab. Der Keinere Abel aber, ber sich bes unter bem langen polnischen Aleide verbedten Schmutzes bewußt war, wollte sich bavon machen, aber bie Lataien und Saibuden bes Herrn hielten bie Fliehenden fest und fleibeten fie mit ber Beibilfe ber anberen Gafte aus. In einem Augen-Mid fand bie gange Gesellschaft halb nadt auf ber Strafe. Ein Wagen mit traftigen Pferben, auf bem 2 Fässer Wein lagen, fuhr vor; Babowski, ein Abvocat beim hohen Tribunal, setzte sich, halbnackt wie er war, gleich einem Bachus auf eins ber Faffer, und bie anbern gaben ihm einen großen Mbernen Borlegelöffel in die Hand, womit er die Gläser aus bem Sag fillt, und so zieht ber ganze truntne Eroß in Procession burch bie Straßen ber Stadt bis jum Krafauer Thor. Welch ein Anblick! An 80 halbnackte Menschen, viele in schmutzigen Lumpen, welche bas lange Eleib vorger verbedte, tanzend, springend, taumelnd, lachend und singend, ober befoffen nieberfturgend und bas Genoffene ausspeiend. , Gehen wir menkünfte des Abels endeten aber oft mit Schlägereien der schlimmsten Art, so daß die Tischtlicher häusig eben so seine mit Blut wie mit Wein getränkt waren. Seit dem Jahre 1717, als das Heer in Folge des Warschauer Tractats wessentlich verringert wurde, vermehrte sich zusehends die Zahl der Rausbolde vom Handwerk, die jede Gelegenheit zu blutigert Händeln aufsuchten. Es gab ganze Familien, welche den Ruhret der Junakerei (Junak — Rausbold) wie eine besondere Andeichnung pflegten; wo sie erschienen, ging es ohne Gemeteel nicht ab 1).

jum Präsibenten bes Tribunals', rief ber herr Granowsti. Der Marschall, gewarnt, hob rasch die Sizung auf; ber Troß aber zog beim Rathhanse vorbei zu bem hause, welches ber Präsibent bewohnte, sching die verschlossenen Thüren ber Zimmer ein, zog ben Präsibenten aus bem Bette (in bas er sich gestüchtet), um ihn mitzunehmen. Kaum bat er sich sos wegen seiner Krantheit. Erst am Abend tehrte ber Troß zum hause bes Granowsti zurück. Ich habe bas mit eignen Augen gesehen, bester Staszic in ber Schrist über Zamopsti vom Hörensagen gebentt."

Derfelbe Rozmian erzählt S. 57: "Als Stanislaw August bem Bijcof Lenczewski von Abbera, bei welchem ber König lesen und schreiben gelernt batte. ben Stanislam-Orben verlieb, gab ber Bijchof ein großes Diner in Lublin, welches bis jum Dunkelwerben bauerte und bei welchem natürlich ftart getrunten wurde. Da rief einer aus: "Ziehen wir mit ber Mufit auf ben Markt.' Der Bischof, bereits angetrunken, rief: "Auch ich bin ein Ravalier und werbe mit Euch gehen.' Es wird ein Rorb Wein mitgenommen, die Mufit spielt auf und bie gange Besellschaft, ber Bischof an ihrer Spine, fest fich in Bewegung; alle tangen und fpringen um ibn berum, er aber fingt mit halber Stimme ein etwas freies Liebchen: Lag mich bei bir ichlafen, benn ber Regen burchnäft mich. Go fingend tritt er mit ben Rufen ben Tatt, bupft auf bem Martt berum. ruft wieberholenb: Auch ich bin ein Ravalier und trinkt mit ben Genoffen auf bie Befundheit bes Ronigs." - "Soldergeftalt", fest Rogmian bingu. "führte bas übermaß im Trinken bie würdigsten Leute in Folge ber Sitten und Rebler jener Beit bagu, fich felbft und ihren Beruf zu entwürdigen. Denn Lenczewsti mar fonft ein mufterhafter, eifriger Briefter, von reinen Sitten, wenn auch von geringer Fabigfeit."

1) Rogmian (Pam. I, 10) nennt als folde Familie bie Tczcinsti im Lublinschen. Er selbst hat noch 3 Britber berselben gefannt, alle brei von herfulischem Buchs, die an ber Seite Sabel so breit wie eines henlers Schwerth führten und von beren Gebahren er einzelne Geschicken ergablt.

Die nothwendigen Folgen eines solchen forglosen in ben Tag hineinlebens blieben nicht aus. Garcipnsti leitete bereits un bie Mitte bes Jahrhunderts aus biefem Leben in Müßigsang und Genuffucht ben fast allgemeinen Mangel an Ordmung und Sparfamteit ber, und tabelte auf bas lebhafteste bie Beschwendung des Adels, der für seine armen, im bittersten Eind bahin lebenden Bauern auch nicht einen Groschen ausabe, wahrend er alle feine Einfünfte in fo maglofer Schwelgeni vergeube, bag, "wenn ber allmächtige Gott solchen Regen auf uns herniederfallen ließe, daß wie viele Tropfen so viele Dulaten berabfielen und Polen bis an die Anöchel mit ihnen betett ware, bennoch all dieses Geld nicht lange bei uns vorfalten, fondern fo wie die Waffer von den Sügeln und Bergen p ben Strömen und Niederungen ihren Fall haben, nach Bestau, Leipzig, Frankfurt, Berlin, Danzig, Riga und Renigeberg für Silbergeschirr, Wagen, Möbeln u. bgl. rasch abfliesen wirde." Solche tolle Verschwendung, verbunden mit wirthschaftlicher Unordnung, stürzte allmählich selbst die reichsten Kamilien in riesige Schulden, zog den Verfall ber Landwirthschaft nach sich, und vermehrte den Druck, unter welchem die Bauern ein elendes Leben in tiefer Berfuntenheit führten. Die Städte aber, welchen die Rechte und Freiheiten, beren sie sich in früheren Jahrhunderten erfreut batten, längst entrissen waren, und welche jest, jedes Schutes einer ftarten Regierungsgewalt entbebrend, ber Willführ und bem Ubermuth ber Staroften und des Abels überhaupt preisgegeben maren, verblieben in den Trümmern und in der Verarmung, in die sie die Kriege des vorangegangenen Jahrhunderts gefturzt. Denn ihr Handel und ibr Gewerbe, welche nur bei Freiheit und Sicherheit gereihen, fanten immer tiefer; aller Unternehmungsgeist erstarb, und mit ber allgemeinen Verarmung erlosch zugleich auch in ihnen jeglicher Bürgerfinn und jegliche Bürgertugent.

Die Rüchwirkung aber, welche bieser Lebenszuschnitt und Lebenszeist nothwendig auf das öffentliche Leben, auf die Republit als solche und ihre einzelnen Institutionen ausüben mußte, mußte um so verderblicher sein, je schwächer, wie wir

reichlichsten zu schmausen und zu fausen gab, die Dukaten nickt sparte, die kräftigsten, berühmtesten Rausbolde in seinem Soldstate, seine Elienten in jedem Fall, mochten sie im Recht der Unrecht sein, ersolgreich beschützte, sür ihr Fortsommen sond und endlich auf den Landtagen am derbsten, rücksichtslosens sin "Freiheit und Glauben" zu sprechen und den Leidenschaften der Masse zu schweicheln verstand. "Wer war"—pfteht einer der unterrichtetsten polnischen Historiser und Politiser der Gegenwart — "das Ideal eines "Herrn" in den Angen unserer Schlachta des 18. Jahrhunderts? Etwa der großtanzler Lithauens oder Andreas Zamopski? Nein, sein Industrien Abgott war jener Radzivil, "Herrchen liebes" genannt, halb Thier, halb Mensch, in jeder Beziehung ein Dummbus, der wahrhaftige Falstaff in unser nationalen Tragödie, der "Beißhemd" ohne Geift, ohne Willen und ohne Grundsätze.")

Auf diesen Landtagen, auf welchen die Abgeordneten aust Reichstage gewählt und beren sie bindende Instructionen beschlossen wurden, auf welchen die Landboten nach ihrer Rudtehr vom Reichstage Bericht zu erstatten hatten, auf welchem entlich der versammelte Abel — auch der nichts Besitzende nahnt dem Geset zuwider berkömmlich an ihnen Theil — die Beisitzer ber Landgerichte bis zu den höchsten Tribunalen hinauf wählte, und alle Landamter, so weit sie von feiner Wahl abbingen, besetzte, - ericbienen nun die " herren" in der Regel mit einem zahlreichen bewaffneten Gefolge, welches in Berbindung mit ben Hunderten, bisweilen Tausenden ihrer Clienten, die vorw herein bereit waren zu stimmen und zu thun, wie und was ber "Herr" wollte, bazu bestimmt war, nöthigenfalls auch mit offner Bewalt beren Candidaten, überhaupt beren Willen burch-War dies nicht zu erreichen, so führte man entweber Doppelwahlen herbei, oder ließ den Landtag sprengen, und verhinderte dadurch jeden Beschluß, zu bessen Gültigkeit auf ben Land- wie auf den Reichstagen Einstimmigkeit erforderlich

<sup>1) &</sup>quot;Beißhemben", albenczyki, nannte man bie Rausbolbe Radzivils. [Kladsko?] Roczniki polskie z lat 1857—61. Paryź 1863. I, p. 385.

schalten zu werden pflegten, spielten diese tumultuarischen Semen; selten ging ein Landtag ohne Blutvergießen vorüber, und man erachtete es für einen ruhigen Berlauf eines solchen, wenn nur zwei bis drei Edelleute in Folge der fast allgemeinen Trunkenheit und der aus ihr entspringenden Händel dabei ihr Lehn verloren.

war! Inmitten ber Kirchen, in welchen die Versammlungen

Richt viel beffer ging es auf den Reichstagen zu. Es fehlte fast nie an Landboten, welche, sei es aus Eigensinn und Rechthaberei, sei es im Dienst von "Herren" ober auch selbst ber Krone, sei es von den Gesandten auswärtiger Bofe befischen, die Reichstage durch das ihnen zustehende liberum voto - ber "Augenstern" ber Freiheit genannt 1) — zerrissen. Bon ben 18 Reichstagen, welche 1717-1733 gehalten wurden, find 11 gesprengt worden; 5 kamen zu Stande; 2 blieben unfractbar, weil die gesetzmäßige Frist ihrer Dauer abgelaufen war 2). Es wurde geradezu zur Gewohnheit, die Beschlüsse absichtlich bis zur letten Stunde zu verzögern. Selbst die gewaltsamsten Auftritte fehlten nicht. "Die Reichstage waren bie fürmischsten Versammlungen, in welche sich die Haiducken ber Berren' eindrängten, die Ruschauer die Landboten von ihren Seffeln warfen und, mit einem Wort, auf welchen ber erfte beste Händelmacher ober Erkaufte ber ganzen Republik Hohn (prach" 8).

- 1) Litowicz in seiner mitunter cynischen Weise meint: "Die Freiheit tann ohne das liberum voto eben so wenig bestehen, als der jüdische Ofterluchen (Matz) ohne Christenblut."
- 2) Auf bem Reichstage von 1746 zog man die Unterschrift der geschsten Beschüffe dis zum Abend des letzten gesetzmäßigen Tages hin. Ran brachte, da es dunkel geworden, Licht in den Saal; da aber wurde der Ruf laut: "Wir wollen kein Licht" (nie ma zgody na swiatlo). Bergebens dat der Reichstagsmarschall, man solle durch Beschluß den Reichstag nur dis zum solgenden Worgen verlängern: "Wir wollen kein Licht!" war die Antwort und der Reichstag ging ohne Frucht auseinander wegen der Lichter! Szujskil. c. IV, p. 336.
- 3) Szujski IV, p. 328. 329. Stanislaw Leszczynsti fcilbert in seinem Glos wolny p. 56 bas Treiben auf ben Reichstagen mit

reichlichsten zu schmausen und zu saufen gabsparte, die kräftigsten, berühmtesten Rausbesparte, seine Clienten in jedem Fall, mocht Unrecht sein, ersolgreich beschützte, für innd endlich auf den Landtagen am kröfür "Freiheit und Glauben" zu swischaften der Masse zu schweicheln verissteht einer der unterrichtetsten polnistier der Gegenwart — "das Idea unser Schlachta des 18. Jahr Kanzler Lithauens oder Andreassein Abgott war jener Radzischaft Thier, halb Mensch, in der wahrhaftige Falstaff in "Weißhemd" ohne Geist, ohn

Auf diesen Landtagen, Reichstage gewählt und der schlossen, auf welche vom Reichstage Bericht au lich der versammelte Weicht dem Gesetz zuwider herstimm.
Landgerichte dis zu den und alle Landämter, weichtenen nur zahlreichen bewassenen mit zahlreichen bewassenen zu herein bereit waren zu der "Here" wollte, dazu offner Gewalt deren Land



Inticheidungen, fo weit fie stechung erschlichen ober 3 Entscheidungen gu er Richter gesiegt "ten ber Rampf r Tribunale mit ber Baffen-23e= a Reibe . tiefe Ber-. tennen lernen . Beichlüffe aber auch noch später die .: wurden, es fam hierin 3 Berbältniffen zu irgend tief Garcibnsti seinen Landsa sunt mera latrocinia! — bas gerumene polnische Sprüchwort, bag .... Spinnengewebe gleiche, welches ber cem aber die Micke fich fange, behielt sabrbeit.

und biesem schließlich die Summe, so müssen Republik lag um die Mitte des 18. Jahrstiessten Berfall. Das sociale wie politische Leben lieder war durch und durch frank. In den höheren den gebildeten "Herren" herrschten Stolz und Ehrsein Selbstgefühl vor, welches fast nur darauf bedacht n Einsluß und die Macht, welche ihre Stellung ihnen itlichen Leben gab, zur Besriedigung ihrer Leidenschaften, rschsucht und des Genusses, nach Willsihr auszubeuten. assendel, im Durchschnitt ungebildet und roh, gewaltend unterwürfig zugleich, dem Müßiggang und zügelsenussucht hingegeben, sebte ohne viel Besinnung von

gl. Volum. leg. VJ, 418 sqq.

Und heftiger, leibenschaftlicher noch als bei ben Bablen ber Lanbboten und auf bem Reichstage selbst, gestaltete fich bet Kampf ber Bartheien bei ber alljährlich wiederkehrenden Er neuerung der höchsten Reichsgerichte, der Tribungle, deres Richter, wie schon bemerkt, gleichfalls auf dem Landtage ge wählt wurden. Denn diese Wahlen hatten für die " Berren" und beren Clienten nicht nur, fondern auch für den gefamten Abel in fofern noch eine ganz andre Bebeutung, als die Entscheidung zahllofer Processe über "Mein und Dein" durchschnittlich von ihrem Aussal abbing. Welche Parthei in diesen Wahlen die Majorität gewann, be fam durch ihren Sieg eine Waffe in die Hand, durch welche sie unter bem Scheine bes Rechts ihre politischen wie persönlichen Gegmer und all beren Anhänger nach jeder Richtung bin schädigen, is bisweilen fie in ihrem ganzen Besitz und Wohlstand zu Grunde Denn diese Gerichte waren schon lange burch richten fonnte. und burch corrumpirt. Nicht allein die größte Unordnung im Geschäftsbetriebe und die größte Truntsucht waren bei ihnen herfömmlich 1), sie sprachen überhaupt nicht mehr nach

den Worten: "Wenn ich ein Bild von unsern Berathungen geben soll, kann ich sie nicht besser vergleichen als mit einer ausgezeichneten, aus den besten Musikanten zusammengesetzen Kapelle, in welcher aber jeder auf ungestimmten Instrumenten eine andere Note oder Melodie statt einer lieblichen Harmonie spielt und die Zuhörer auss unangenehmste betäudt. Keiner, der in unsere Berathungen, ihrer ungewohnt, hineintritt, kann auf den Gedanken kommen, daß hier agitur de sorte des Königreiches; denn er sindet weder die ehrsurchtgebietende Haltung, welche solche ansehnliche Versammlung zu bewahren verpflichtet ist, noch Ausmerksamseit auf kluge und nützliche Rathschläge, noch eine Berückschlägung der gesährlichen Zeitläuse, welche von allen Seiten premunt, obwoh das Baterland seine Schwerzenswunden offen zur Schau trägt. Wir abei statt sie zu heilen machen sie nur noch schlinmer, so sehr, daß man berechtissis, über uns Wehe zu rusen und auf uns das Wort anzuwenden: Die patior telis vulnera kacta meis."

1) Staczić in seinen Uwagi nad źyciem J. Zamoyskiego (Etrachtungen über bas Leben 3. 3. 1785) erwähnt als bekanspolnische Sprüchwörter: "Unordnungen wie im Tribunal" und "Der Richsbetrinkt sich" p. 57 der Krafauer Ausgabe von 1861. Stanislsponiatowski, Pam., p. 68: "Rirgends in Bolen wurden so viele Billinge gemacht und so viel getrunken, als (beim Tribunal) in Radom.

Recht und Gerechtigfeit, und ihre Entscheidungen, so weit sie nicht burch Betrug, Fälschung und Bestechung erschlichen ober erfauft waren, waren nichts anderes als Entscheidungen zu Smiten der Barthei, die in den Wahlen der Richter gesicat hatte. Eben daher setzte sich auch nicht grade selten ber Kampf ber Partheien selbst noch bei ber Constituirung ber Tribunale fort, welche von der einen oder der andern zugleich mit der Einsetzung ihres Marschalls (Prafibenten) mit offener Waffengewalt nach ihrem Sinn und Interesse durchgesetzt ward. Bereits ber Reichstag von 1726 hatte burch eine lange Reihe von Beschlüssen, aus welchen man allein schon das tiefe Berberben bes gesamten Gerichtswesens jener Zeit kennen lernen fann, demfelben zu steuern versucht 1). Diese Beschlüsse aber wurden nicht durchgeführt, und wie oft auch noch später die Alagen über dies Unwesen laut erhoben wurden, es kam hierin eben so wenig wie in allen andern Berhältnissen zu irgend einer Verbesserung. Bergebens rief Garcypnsti seinen Landsleuten zu: "Regna sine justitia sunt mera latrocinia! — bas durch diese Zustäude hervorgerumene polnische Sprüchwort, daß in Polen das Recht einem Spinnengewebe gleiche, welches der Sperling zerreiße, in dem aber die Mücke sich fange, behielt nach wie vor seine Wahrheit.

Ziehen wir von all diesem schließlich die Summe, so müssen wir gestehen, die Republik lag um die Mitte des 18. Jahr-hunderts im tiessten Versall. Das sociale wie politische Leben all ihrer Glieder war durch und durch krank. In den höheren Ständen, den gebildeten "Herren" herrschten Stolz und Ehrseiz und ein Selbstgefühl vor, welches fast nur darauf bedacht war, den Einsluß und die Macht, welche ihre Stellung ihnen mössentlichen Leben gab, zur Besriedigung ihrer Leidenschaften, ver herrschsucht und des Genusses, nach Willkühr auszubeuten. Der Massendel, im Durchschnitt ungebildet und roh, gewaltbätig und unterwürsig zugleich, dem Müssiggang und zügels ver Genusslucht hingegeben, lebte ohne viel Besinnung von

<sup>1)</sup> Ngl. Volum. leg. VJ, 418 sqq.

einem Tage zum andern; die Bauern in fürchterlicher Benfunkenheit, Unterdrückung und Noth; die Städte in Trümmen und verarmt, ohne Gewerbe und Handel; Erziehung und Unterricht in der gröbsten Bernachläßigung; Schulen und Untersitäten in den Händen einer unwissenden weltlichen und Ordens-Geistlichkeit, welche sich zu keiner lebendigen Thekenahme an dem Fortschritte der Wissenschaften und Kenntinisse ührer Zeit zu erheben vermochte; das religiöse Leben in äußeren Formen und bigotter Devotion erstarrt, und endlich bei alledem der naive Glaube, daß jeder polnische Edelmank der freiste Mann auf der Welt sei, und die Republik durchifte Anarchie bestehe.

In der That und Wahrheit aber hatte diese Republik, seitdem das Zerreiken der Reichstage berkömmlich geworden. feine Macht mehr, über sich selbst zu bestimmen, einen Willer zu baben. Sie hatte factisch so gut wie keine Gesetgebung, keine Berwaltung und Regierung mehr. Ihre Kinanzen lagen in der tiefften Unordnung, denn niemand nahm Anftog baran, fle um die Steuern zu betrügen, und die Schatzmeister unter lagen, da die Reichstage, welchen allein fie Rechnung zu legen verpflichtet waren, in der Regel zerrissen wurden, keiner Comtrolle. Die kleine Armee, oft genug unbezahlt, war eben bes balb ohne Zucht, ohne Übung, in halber Auflösung; die Ge richte eine Verspottung jeder Gerechtigkeit. An der Stell von Recht und Pflicht herrschten Willführ und Gewalt i allen Schichten und Sphären bes Lebens, und ben Schut welchen ber Staat allen gleich gewähren sollte, suchten und fanden die Einen in der eignen Familienmacht und ihren Reichthum, die Andern in der Dienstbarkeit bei jenen und in beren Brotection.

Mit einem Wort: die Republik war den Interessen, Intriguen und Partheikämpsen ihrer großen "Herren" und de Nachbarmächte widerstandslos dahingegeben; denn an die letzter sich anzuschließen, um deren Schutz und Unterstützung gegei ihre Gegner und ihren König zu bitten und zu buhlen, vo ihnen Orden und Pensionen zu nehmen, waren die "Herren

ängst gewohnt. "Die Könige starben, die Führer der Oppotion wechselten, aber unaushörlich erneute sich in der Nation
vie Neigung, gegen die eigne Regierung und zu deren Sturz
vie Hilfe des Auslandes zu suchen." ) Gegen dies Treiben
bonnte sich kein König ohne fremde Stütze auf dem Thron erhalten. Die Nation selbst zwang ihn, eine solche zu suchen;
ste selbst zog die fremden Mächte beharrlich ins Land, ohne zu
bedeuten, daß hieraus schließlich die Abhängigkeit vom Auslande solgen mußte. Der schreiendste Misbrauch der Freiheit
stützte auch hier zur Knechtschaft.

1) Kalinka l. c. I, p. 63. 64.

## 2. Idee der Reform. Erstes Emporsteigen Czartoryski.

Inmitten bes allgemeinen Verfalls, in welchen die Rei seit dem Ende des 17. Jahrhunderts je länger je mehr sant, fehlte es freilich nicht an einzelnen Männern, welch schärferem Blick als die Masse der Nation die zahlr Schäben, an welchen sie frankte, erfannten, bie Befahren, 1 ihr in ber Bufunft brobten, voraussahen und Mittel und jur Heilung und Rettung bringend empfahlen. schon König Johann Kasimir im Jahre 1661 ber Natio Geschick wahrhaft prophetisch voraus. "D möchte ich ein scher Prophet sein", sprach er zu den versammelten R ständen, "wir haben eine Theilung der Republik zu für Mostau wird sich Lithauens bemächtigen, der Brandenb fich nach Großpolen vergrößern und über Breußen sich weber mit dem Schweden verständigen ober mit ihm b fämpfen, und auch Öftreich wird, wenn es auch die re Absichten hegt, sich selbst nicht vergessen und nach Krafai ben benachbarten Palatinaten greifen." 1)

1) Tiese merkwürdige Rebe ist in mehreren von einander meh weniger abweichenden Fassungen überliesert, welche jedoch in dem i gebanten vollommen übereinstimmen. Bgl. hierüber Bandtkie,

Ein ganges Jahrhundert ging vorüber, bevor fich biefe brophereiung erfüllte, und auch in diesem sehlte es nicht an Stimmen, welche die Nation zur Einkehr bei sich selbst und ur Umfehr mahnten. Die einen faßten die tiefe Bersumpfung bres geistigen und moralischen Lebens, die anderen die poli-Michen Schäben, die Gebrechen und Mängel des staatlichen Drmismus ber Republik und ihrer einzelnen Institutionen über= piegend ins Auge. Bu ben ersteren gebort ber Fürst Jan **J**ablonowski, Woiwode von Rußland († 1731), und Stephan Sarghnsti, Woiwobe von Posen, beide Senatoren der Repu-Vit; zu den letzteren Stanislaw Dunin Karwicki (um 1706) und Ming Stanislam Leszczhnski 1733 1). Allen gemeinsam ist die Offenheit, Ungeschminktheit, mit ber sie bie bestehenden Zustände foibern; Jablonowski aber erscheint in seiner Schrift "Bebenten ohne Bedenken", in welcher er rudhaltlos "bie Gunden, welche niemand für Sünden halt", und die eben daher die allgemeinsten waren, aufdeckt, mehr als Satyrifer, wie als Moralift, mahrend Garczynski in seiner "Anatomie" (1751) auf das erregteste "warnen und bessern" will. Eben so stimmen and die Politiker wesentlich sowohl darin überein, in welchen Institutionen die Quelle des politischen Verfalls der Republik hauptfächlich liege, als auch meistentheils darin, welche Heilmittel sie vorschlagen. Aber bei alledem besteht dennoch ein wsentlicher Unterschied zwischen den letzten Zielen, welche Kar-·wich auf der einen, Leszczynski auf der anderen Seite, aufstellen und erstreben. Karwicki, von dem Grundgebanken ausschend, daß die Principien der Monarchie, Aristofratie und Demokratie in einem unversöhnbaren Gegensatz ständen, und dif daher alles Unheil der Republik, alle Unruhe und Verwirrung von der Mischung jener drei Staatsformen in ihrem

Narodu Polskiego. Wrocławin 1835. II, p. 260. A. Waleski, Historya wyzwolonej rzeczypospolitej, wpadającej pod jarżmo domowe 22 panowania Jana Kazimierza. Krakow 1872. II, p. 274 sqq.

<sup>1)</sup> Bon Stanislaw Konarsti in seinem turz vor bem Ausgang ber stöffichen Epoche (1760) erschienenen Buch O skutecznym rad sposobie (ther eine fruchtreiche Art ber Berathungen) wird später zu sprechen sein.

staatlichen Trganismus herrühre, gelangt zu dem Schluß, eie daher für Polen kein Heil zu hoffen, sofern die Rathnicht entweder die reine Monarchie oder die reine Republikerstelle. Zwar erkennt er an, daß die Monarchie die beschaatsform, zumal in der Gegenwart, sei; aber er entschehlsich doch für die reine Republik, weil für jeden Staat diesen Regierungsform die beste sei, welche die dem Genius der Rathangemessenste wäre, und dies sei für die Polen ihrem Characht und ihrer Geschichte gemäß die Republik.

Das Königthum so gut wie völlig zu beseitigen, ke Einfluß und die Macht der Aristokratie zu brechen und de Masse des Abels die unbestrittene Herrschaft in die Hand peben: auf dieses Ziel gehen alle seine Vorschläge zur Resonsschlich hinaus, wenn er auch einsichtig genug ist, zuglet. Wittel und Wege anzugeben, geeignet, das Umschlagen der Demokratie in eine Ochlokratie zu verhindern.

Bon solchem Radicalismus ist Leszczynski — welchem Auwidi's Schrift offenbar befannt war — weit entfernt. & findet den Grund aller Übel nicht in der Unmöglichkeit bes Nebeneinanderbestehens von "Majestät und Freiheit", sonben darin, daß sie beide in Polen nicht in das richtige Gleichgewicht Ihm schwebt im gewissen Sinne bie Ber gebracht mären. fassung Englands als Ideal vor. Da er aber seine Schrift während des Interregnums nach dem Tode August II. als Wallmanifest herausgab, um die Polen für seine Wahl zu gewinnen, vermeibet er es sichtlich burch seine Reformvorschläge ihrem Freiheitsbegriff und Freiheitssinn etwa ju schroff entgegengt Immer aber ift fein lettes Ziel nicht nur bie Krone, treten. sondern auch die Freiheit des Abels in feste Schranken einzw schließen, und hiedurch beibe in das richtige Bleichgewicht ju einander zu setzen. Allerdings sind seine Rathschläge sowohl wie die Karwicki's ab und zu nicht frei von einem abstracttheoretischen, zur politischen Rünftelei neigendem Buge; allein im Großen und Gangen schließen sie sich soweit als irgenb möglich an die bestehenden Einrichtungen und Zustände an.

Tropbem aber haben all' biefe Schriften auf die Ration

n Großen, weber in dem Augenblick, in welchem sie erschienen, was Jahre lang nachher eine besondere Wirtung gehabt. Die Kasse des Abels las damals, und selbst noch in den ersten kahrzehnten der Regierung Stanislaw Augusts überhaupt so put wie gar nicht 1), und es erklärt sich hieraus schon allein, wis jene Schriften sehr bald nach ihrem Erscheinen in Berpeskeit kamen 2).

Erst als ein jüngeres Geschlecht aufwuchs, fanden ihre Been, zunächst auch nur bei wenigen, einen Anklang. teifende Fortschritt des inneren Berfalls der Republik, ihre immer fich steigernde Abhängigkeit von Rufland öffneten doch manchem die Augen. Die Reisen der jüngeren "Herren" ins Undland; der längere Aufenthalt, welchen mehrere am Hofe Leszchnski's in Lüneville und Nanch nahmen, ber eine Pflanzfoule boberer Bildung für diese Jugend ward; die Bergleichung ber Auftände anderer Nationen mit den heimischen; endlich der neue Geift der Aufklärung, welcher gegen die Mitte des Inbrbunderts sich überall in Europa Bahn zu brechen begann: 208 alles schärfte allmählig ben Blick für bie tiefen Schäben, m welchen bie Republik trankte, für die Gefahren, welche pieraus ihr brohten, und führte zugleich zu ber Einficht, daß Bolen ohne tiefgreifende innere Reformen seinem Untergange mtwegeneile. Schon Karwicki batte gemabnt: die Nation muffe mur nicht selbst sich verlassen und nicht müßig erwarten, was bat Geschick über sie verhänge, sondern vielmehr zu handeln sich entschließen, und nicht dem Zufall überlassen, was durch atschlossene Weisbeit verbessert werden fonne 3).

Rönnen wir nun auch nicht nachweisen, daß jene Schriften wif bies jungere Geschlecht unmittelbar eingewirft haben, so

<sup>1)</sup> Bgl. K. Kożmian, Pam. I, p. 119.

<sup>2)</sup> Die Glos wolny soll, wie in bem neuen Krakauer Abbruck von 1858 mitgetheilt wirb, im Jahre 1790 von einem gewissen Bukara wieder abgebruckt worden sein. Karwicki und Jahlonowski sind erst vor einigen Jahren von neuem gedruckt. Garczynski ist meines Wissens auch itzt nur in dem höchst seltenen ersten Druck vorhanden.

<sup>3)</sup> Karwicki, De ordinanda republica, p. 5.

find wir boch zu der Annahme berechtigt, daß sie nicht ver gebens geschrieben wurden, wenn auch die Saat, die sie ausstreuten, erst spät aufging. Denn sast alle die Resormideen, welche sast ein Menschenalter nach ihnen, die Czartoryssi unt Poniatowsti praktisch einzusühren versuchten, welche dann geger das Ende des Jahrhunderts die Führer des sogenannten vierjährigen Reichstages (1788—92) der Versassung vom 31. Max 1791 zu Grunde legten, sind im wesentlichen dieselben, welche Karwicki und Leszczynski zuerst theoretisch aussprachen: Beschränfung, resp. gänzliche Aussehung des liberum veto, Berzbesserung des Geschäftsganges auf den Lands und Reichstagen, Beschränfung der Machtfülle der großen Kronämter, Resorm des Gerichtswesens, Vermehrung der Armee und finanzielle Sicherstellung ührer Erhaltung u. s. f. 1.

Unter ben Männern nun, welche diese Reformideen ine praktische Leben einzuführen strebten, stehen bekanntlich die Brüder Fürsten Czartoryski, Michael Friedrich und August Alexander, in erster Reihe. Ihr ganzes Leben war von diesem Streben erfüllt und beherrscht: auf die Geschicke der Nation in ihrer Epoche haben sie vor allen anderen den tiefgreisenbsten Einfluß geübt.

Ihr Geschlecht leitete sich von den alten Fürsten Lithauent her; von Gedimin, dessen Söhnen und Enkeln, deren Wappen den dahersprengenden Reiter (pogon) es heute noch führt Wie andere Zweige dieses Fürstengeschlechtes, sind auch ihr näheren Vorsahren wahrscheinlich früh in die bereits in 14. Jahrhundert von den Lithauern eroberten russischen Landschaften übergesiedelt. Wenigstens erscheinen Fürsten Ezartorysl bereits urfundlich gegen die Witte des 15. Jahrhunderts (1422) woher der Schluß wohl gerechtsertigt sein dürste, daß die ur alte Veste Ezartoryst, am Flusse Sthr in Volhynien, damal bereits seit längerer Zeit der Mittelpunkt ihrer dortigen Besitzungen war. Wie früh sie sich dem Glauben der griechische

<sup>1)</sup> Auch Karwidi's rein republitanische Tenbenz hatte bamals ihre Bertreter in Felix Potodi. Bgl. Szujski IV, p. 590.

Kiche zugewandt haben, wissen wir nicht, wohl aber daß sie bemselben gleich anderen fürstlichen und adlichen Geschlechtern in jenen Landschaften fast zwei Jahrhunderte hindurch treu erzeben blieben. Erst im Beginn des 17. Jahrhunderts trat Jerih Iwanowicza Czartorysti zum römischen Katholicismus über, und ward einer der eifrigsten Anhänger und Beschützer der Zesuiten.

68 mag dahingestellt bleiben, inwieweit es mit ihrem griebifden Glauben zusammenhängt, daß die Familie, so lange sie ihn bekannte, zu keinem irgendwie hervorragenden Einfluß in ber Republif gelangte. Ihre Mitglieder verwalteten wohl in ihren beimischen Landschaften höhere und niedere Shrenämter, wurden Woiwoben, Kastellane u. s. w., und tummelten sich nicht selten in den damals so zahlreichen Kämpfen mit den Türken, Tartaren und Russen. Zu einer höheren politischen lebensstellung brachte es aber boch erst ber Enkel jenes ersten jum Katholicismus übergetretenen Czartorysfi, Florian. Jugend auf dem geiftlichen Stande gewidmet, seit 1650 Bischof von Posen, später von Cujavien, nahm dieser in den wirren Zeiten Johann Kasimirs als Senator an allen wichtigeren politischen Verhandlungen einen nicht selten hervorragenden Antheil, ohne doch seine bischöflichen Pflichten irgendwie zu vernachläßigen. Im Gegentheil, er war ein ebenso effriger Hirt seiner Heerde, als Patriot, und ward noch furz vor seinem Tode († 1674) Erzbischof von Gnesen und Primas bes Reiches. Durch ihn zuerst gewann der Name Czartoryski in der Republik Ruf und Glanz.

Grabe in dem Jahre, in welchem der Erzbischof von Gnesen ins Grab sank, ward seinem Bruder, Woiwoden von Sandomir, ein Sohn, Kasimir, geboren, der auch seinerseits, freisich auf anderem Wege als der Oheim, das weitere Emportommen der Familie förderte. Indem er sich mit Isabella Morstyn vermählte, erward er nicht nur ein nicht unbedeutendes Vermögen, sondern kam auch durch sie mit dem Hose in nähere Verbindung, an welchem ihre Schwester, die Krongroßmarschallin Bielinska, Geltung und Einfluß besaß. Sie war

eine in Polen damals noch seltene Erscheinung. In A am Hofe Ludwig XIV. aufgewachsen, hatte sie ben bort schenden Lebensgeist, Anfchauungen, Sitten und Bewohnl in sich aufgenommen und blieb diesen auch nach ihrer Rü nach Polen ihr Leben lang getreu. Sie eröffnete als die in Warschau Salons nach dem Muster von Bersailles Paris und zog, anmuthig und geistreich wie sie war, bal ganze vornehme Welt, Minister, Hofleute und Abel in Kreise und ihre Richtung: die erste polnische Frau, weld der Politik, den großen Geschäften des Landes Theil nahm. Berbindungen, ber Einfluß, den sie hiedurch gewann, fort natikrlich auch ihren Mann, wie ihre brei Söhne. Sie i Mutter von Michael Friedrich (geb. 1696 im April) August Alexander (geb. 1697 im Oktober ober Rover Czartorysti, deren Name untrembar mit der Geschichte B verknüpft ist; ber britte Sohn Theodor Kasimir war schof von Vosen (geb. 1704 ober 1709). Bon zwei Töc ging die eine, Ludwika, ins Kloster; die andere, Confte heirathete ben General Stanislam Boniatowski, ben Bate: letten Königs von Bolen. Die Mutter aber erlebte nod beiben älteren Söhne Emporsteigen zu bem größten Einfli ber Republik. Bis in ihr höchstes Alter — siebenundachtzig ? alt, starb sie erst 1758 am 24. Februar — soll sie allwöche an einem bestimmten Tage sie bei sich gesehen und mit alle wichtigen Angelegenheiten berathen haben 1).

Nach allebem barf man wohl, auch ohne baß beso Nachrichten hierüber vorliegen, annehmen, baß biese M auf die Erziehung, Bildung und die ganze Lebensrichtung Söhne einen großen Einfluß geübt hat. Aus deren Juger wissen wir nur, daß die beiden älteren, der eine achtzehnsandere siebenzehnjährig, zusammen auf Reisen geschickt wu in deren Verlauf sie auch nach Frankreich, aber erst nach Tode Ludwig XIV. kamen 2).

<sup>1)</sup> Egl. Rulhiere, Oeuvres. Paris 1819. I, p. 198.

<sup>2)</sup> Stanislaw Poniatowski, Pam., p. 61. Bartofzemi ber Eucyklopedya powszechna VI, p. 238.

Bon bort scheint ber altere sofort nach Bolen zurückgefehrt ju sein; ber jüngere aber trat in ben Orben ber Malteser ein und begann auf beffen Galeeren feine Laufbahn. paar Jahren jedoch ging er in die Dienste Östreichs, in welchen er an mehreren Feldzügen, unter anderen an der berühmten Schlacht bei Belgrad unter ber Führung bes Prinzen Eugen Theil nahm (1717). Dennoch brachte er es nicht bis jum Oberften, angeblich, weil er mit ben Gegnern Eugens, den Generalen Guido Stahrenberg, de Merch und Bonnechose in freundschaftlichem Berkehr stand. Tropdem aber hätte er den öftreichischen Dienst schwerlich verlassen, wenn ihn nicht bei einem Besuch im Baterlande die schöne, liebenswürdige Wittwe des Woiwoden Dehnhof von Poloczt, geb. Sieniama, angezogen hätte, die einzige Erbin bes fehr bedeutenden Bermogens ihrer alten Familie. Eben daher bewarben sich auch gar viele aus ben reichsten Familien des Landes, unter anderen Franz Salesi Botocki, ber spätere Woiwode von Riem, Michael Rafimir Radzivil, Jan Clemens Branicki, der nachherige Krongroffeldberr und Schwager des Königs Stanislam Boniatowsti. Mam Tarlo, Woiwode von Lublin, um ihre Hand. Erst nach breifihriger Bemühung erreichte der Fürst das Ziel seiner Binfche: ein Erfolg von der weittragendsten Bedeutung für seine gesamte Familie. Denn bisher waren die Czartoryski, wenn auch nicht grade arm, so doch auch nicht reich gewesen. In dieser Beziehung konnten sie mit den Radzivil, Botocki, Sanguszko, Sapieha u. a. nicht rivalisiren; erst diese Heirath (1731, 11. Juni) gab ihnen die finanziellen Mittel, beren sie, wie einmal die socialen und politischen Berhältnisse in Polen waren, bei ihrem Emporsteigen zu Einfluß und Macht nicht entbebren konnten.

Inzwischen hatte der ältere Bruder, Michael, bereits im Dienst der Republik eine angesehene Stellung erworben. Zwar hatte der Bater, wie dies bei der ganzen in der Familie herrsschenden Richtung nicht anders zu erwarten war, nach dem Tode Sobieski's, sich mit seinem Schwager Bielinski der französischen Parthei des Prinzen Conti, und auch später, als

Stanislam Leszczynsti von Karl XII. gegen Rönig August IIauf den Thron erhoben ward, dem ersteren angeschlossen & schließlich aber hatte er wie alle anderen mit König August seinen Frieden gemacht, und selbst bessen Wohlwollen gewonnen 1)-Gleiche und wohl noch höhere Gunft des Königs genoß auch sein Schwiegersohn Poniatowski. Aus einer Familie des kleineren Abels entsprossen, war dieser, zwanzig Jahre älter als die beiden Brüder Czartorysti, zuerst im Kriegsdienst Leszczynti's emporgekommen, hatte dann bei Bultawa wesentlich zur Lebensrettung Karl XII. beigetragen und biefem seitdem in der Türkei, wie in Stralsund und Schweden als Diplomat und Solbat aufs treuste gedient 2). Nach dem Tode Karls ging er von ber Königin Ulrite Eleonore mit Anträgen zum Frieden betraut, nach Bolen zuruck und soll König August gleich bei seiner ersten Vorstellung baburch für sich eingenommen haben, daß er ihm das Original seiner Abdantung zu Gunsten Leszczynsti's, aus Schweden zurückbrachte 3). In der Reife männlicher Kraft

- 1) Aus Bizardière, Histoire de la scission etc. Paris 1737. p. 263. 274 ersieht man, baß Kasimir Czartorysti in Berson zum Brinzen Conti nach Danzig geeilt war und nach bessen Abzuge bort mit anderen polnischen Herren gesangen ward. Wie er sich dagegen zur Consöderation von Tarnogrodzt (1715) verhielt, weiß ich bis jetzt nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Nach Bartoszewicz in der Encyklopedya a. a. D. saß er mährend derselben ruhig in Krasnymstaw in Gallizien.
- 2) Leben bes Stanislaw Leszczynsti. Aus bem Französischen. Leipzig 1770. S. 101. Otwinowski, Pamietniki. Poznaniu 1838. p. 148 et 149: in ben poinischen Mittheilungen oft wiederholt. Nordberg (Histoire de Charles XII, à la Haye 1748) erwähnt jedoch in seiner Schilderung der Schlacht bei Pustawa (II, p. 310—15) der Theilnahme Poniatowsti's an Karls Lebensrettung nicht, obwohl er sonst bessen treue Karl geseistete Dienste vielsach hervorhebt. Die Remarques d'un Seigneur Polonois sur l'histoire de Charles XII par Voltaire, Haye 1741, gesten für ein Wert des Generals.
- 3) Das Lettere erzählt Lelewel, Panowania Stanislawa Augusta. Bruxella 1847. p. 190. Auch Parthenan (Geschichte von Polen unter ber Regierung August II., aus dem Französischen, Mietau 1772) erwähnt, daß Poniatowsti bei diesen Friedensverhandlungen mitwirtte. Nach Ruldiere I, p. 197 sagte Poniatowsti dem Könige: "J'étais trop jeune pour faire choix d'un parti, quand le roi de Suède vous

- bei seiner Rückehr nach Polen war er etwa 42 Jahre alt - von vielseitiger Lebenserfahrung, im Kriegswesen und ben großen Beschäften überhaupt geübt, dazu redlich, offen. zuverläßig, thätig und beiter, stieg er rasch auf ber Stufenleiter der Amter empor. Bereits 1724 ward er Schatzmeister von Luhauen und General der Krongarde; vier Jahre später wollte ihn der König zum Großfeldherrn der Krone erheben, stand wer hievon in Folge des Widerspruchs der Sapieha, Radzivil, Lubomirski und Potocki ab, welche letzteren, da fast immer einer ihrer Familie Großfeldherr gewesen war, den Feldherrnstab (bulawa) gewissermaßen als einen Familienbesitz zu betrachten fich gewöhnt hatten und wie alle anderen mit Stolz auf ben Emportömmling herabsahen 1). Der König ließ damals das Amt unbesetzt, ernannte aber Poniatowski zum General = Regimentarius der Armee, und erhob ihn im Jahre 1731 jum Woiwoben von Masowien und als solchen zum Mitgliede bes Senats 2). Wie viel er bei seinem Emporsteigen seiner Heirath

faisant la guerre me demanda au seigneur à qui j'étais attaché: de puis ce temps ma fortune fut de lui plaire, mon devoir de le servir: aujourd'hui que sa mort me rend à moi même je ne reconnais plus d'autre maitre que votre Majesté. Le Roi le pressant entre ses bras, lui repondit: ,C'est un grand bonheur d'être servi par un homme tel que vous et depuis ce moment, il le combla constamment de bienfaits."

- 1) Bgl. Szujski IV, p. 284—287.
- 2) Die Characteristit ist ben Denkwürdigkeiten bes Sohnes, bes Königs (p. 67) entnommen. In Betreff ber Ümter s. Lengnich, Geschichte bes poln. Preußens IX, S. 349—370; und Bartoszewicz a. a. D. Der General war in ber That ein homo novus, ber durch seine eigne Tüchtigkeit emporgestiegen war. Über seine Borsahren haben wir nur Gerüchte und Sagen. Rulhiere I, p. 196 erzählt, sein Bater sei ein Bastard eines Sapieha und Berwalter auf einem ber vielen Güter dieser Familie gewesen, welche den Sohn erziehen ließ, ihn als Pagen mit auf Reisen ins Ausland nahm und ihn schließlich mit einer Sendung an Karl XII. betraute, durch welche Poniatowski zuerst mit ersterem in persönliche Berührung gekommen sei. Fast dieselbe Erzählung, nur mit dem Unterschiede, daß die Sapieha nicht mit Namen genannt sind, und von dem Matel der Geburt keine Rede ist, sinden wir noch in Abam Mickiewicz, Borlesungen über slawische Lievzige

(1720) verdanfte, oder umgelehrt seinerseits die Czartorpst förderte, mag dabingestellt bleiben. Thatsache ist, daß er, io lange er lebte (er ftarb 1762, 29. August) 1), mit ben Alterna und ben Brüdern ber Frau im engsten Bertrauen stand und mit ihnen Sand in Sand in ben öffentlichen Geschäften wirfte-Demgemäß bat er wahrscheinlich auch bem Schwager Michael als diefer als ein junger Mann von etwa 20 Jahren aus bem Auslande in die Heimath gurudfehrte, eben fo gur Seite gestanden, als er die Heirath des jüngeren August mit der Wittwe Dehnhof durch seine geschickten und stetigen Bemühungen förberte 2). Michael aber erwarb sich rasch die besondere Gunst des Feldmarschall Flemming, der als der erste und vertrauteste Minister August II. auch in den polnischen Geschäften der bamals einflugreichste Mann war 3). Bereits mit 28 Jahren ward er Unterfanzler von Lithauen (1724) und erfreute sich bes Wohlwollens des Königs, der seinerseits wesentlich auch bazu beigetragen haben soll, daß die Wittwe Debnhof vor allen anderen Freiern August Czwetorysti vorzog. Wenige Tage

und Paris 1847. II, S. 125. Karpinski theilt bagegen in seinen Pamietniki p. 31 mit, daß ein italienischer Ebelmann Torelli, der am Ende des 16. Jahrhunderts nach Polen gekommen sei, sich mit einer Poniatowska, der letzten ihres Geschlechtes, verheirathet und ihren Namen angenommen habe, nicht ohne diesem den eignen Torelli in polnischer übersetzung Cioled (ein junger Stier) hinzuzusügen. Dieser Italiener sei der Urgroßvater des Generals gewesen, dessen Kater erst in seinem Bermögen heruntergekommen sei. Diese Sage, welche ihren Ausgangspunkt vielleicht in dem Wappen der Poniatowski, einem jungen Stier, hat, ist selbst in die berühmte "L'art de verisier les dates" übergegangen; in Polen sand man sie, nach Lelewel, lächerlich.

- 1) In der Encyclop. powsz. s. v. ist als Todestag der 23. September, in der Nouvelle Biographie generale. Paris 1862. vol. XL, p. 748 der 3. August, in den Rodowody książat i Krolow polskich etc. Petersd. 1861 (Genealogie der Fürsten und Könige Polens) der 30. August angegeben. Ich habe den Bericht seines Beichtvaters, der ihm die letzte Olung gab, vorgezogen. Er ist als Anhang zu den Denkwilrdigseiten des Sohnes (S. 460 st.) gedruckt.
  - 2) Letteres aus bes Gobnes Dentwürdigkeiten, G. 64.
  - 3) Dentwürdigteiten Stanisl. Augusts, S. 16.

nach der Hochzeit verlieh ihm August den Orden des weißen Abler und erhob ihn ein paar Monate darauf zum Woiwoden von Rußland (11. November 1731), in welcher Landschaft die Nehrzahl der Güter der Frau lag <sup>1</sup>).

Solchergestalt nahm die "Familie" — mit welchem Ausdrud man sehr bald die Czartoryski, Poniatowski und deren nähere Berwandten zu bezeichnen anfing — bereits in dem letten Jahrzehnt der Regierung August II. eine sehr bedeutende Stellung ein. Poniatowski galt gegenüber ber Opposition ber Potodi, Radzivil, Sapieha u. a. als das Haupt der Parthei bes Königs, und soll nebst seinem Schwager, dem lithauischen Unterfamler, als Dank für die Unterstützung, welche August II. der Kamilie bei der Heirath August Czartorpski's geleistet hatte. dem Almige das Versprechen gegeben haben, bei der nächsten Königswahl für seinen ältesten Sohn zu stimmen und zu wirken?). In wie fern sie aber auf die weiteren Plane des Königs, sich zum "Erbkönig" in Polen zu machen, eingegangen sind, wissen wir bis jest mit Sicherheit nicht 3). An und für sich wäre es grade nicht unwahrscheinlich. Denn Voniatowski. damals der politische Führer der "Familie", war als treuer Dimer und Freund Karl XII. unzweifelhaft auch ein Freund eines starken Königthums; die Czartorpski aber aufgewachsen unter dem Einfluß einer Mutter, welche Ludwig XIV. auf das lebhafteste verehrte und alles polnische Wesen verachtete, haben gewiß von früher Jugend an die Reformidee in sich aufgenommen, deren Durchführung die Arbeit ihres Lebens ward. Bon dem jüngern. August, wissen wir bestimmt, daß ihm, bereits als er noch ein junger Mann war, die altväterlichen

<sup>1)</sup> Bartoszewicz in ber Encycl. powsz.

<sup>2)</sup> Szujski IV, p. 284.

<sup>3)</sup> Bartoszewicz in seinen Znakamici mężowie III, p. 170 brückt sich sehr vorsichtig hierüber aus, indem er schreibt: "vielleicht gingen sie in die Pläne des Kursürsten ein, und wollten ihn thätig bei einer Beränderung der Bersassium unterstützen." In der Encycl. powsz. dagegen spricht er sehr bestimmt von "Berpstichtungen", welche der Kanzler "sogar schristlich" dem Könige gegenüber eingegangen sei, ohne doch deren Inhalt anzugeben.

(1720) verbankte, ober umgekehrt seinerseits bie Czaförderte, mag dahingestellt bleiben. Thatsache ist, daß lange er lebte (er starb 1762, 29. August) 1), mit ben und den Brüdern der Frau im engsten Bertrauen sta: mit ihnen Sand in Sand in den öffentlichen Geschäften Demgemäß hat er wahrscheinlich auch dem Schwager I als diefer als ein junger Mann von etwa 20 Jahr bem Auslande in die Heimath gurudfehrte, eben fo gur gestanden, als er die Heirath des jüngeren August n Wittme Dehnhof burch seine geschickten und stetigen Bemü förderte 2). Michael aber erwarb sich rasch die besondere des Feldmarschall Flemming, der als der erste und verti Minister August II. auch in den polnischen Geschäft bamals einflugreichste Mann mar 3). Bereits mit 28 ward er Unterfanzler von Lithauen (1724) und erfrei bes Wohlwollens des Königs, der seinerseits wesentlic bazu beigetragen haben soll, daß die Wittme Dehnhof vo anderen Freiern August Czartorpsti vorzog.

und Paris 1847. II, S. 125. Karpinsti theilt bagegen in Pamietniki p. 31 mit, baß ein italienischer Ebelmann Torelli, Ende bes 16. Jahrhunderts nach Polen getommen sei, sich m Poniatowsta, der letzten ihres Geschlechtes, verheirathet und ihren angenommen habe, nicht ohne diesem den eignen Torelli in pi übersetzung Tioled (ein junger Stier) hinzuzusügen. Dieser Itali der Urgroßvater des Generals gewesen, dessen Bater erst in seine mögen heruntergekommen sei. Diese Sage, welche ihren Ausgan vielleicht in dem Wappen der Poniatowsti, einem jungen Stier, selbst in die berühmte "L'art de verisier les dates" sibergegang Polen sand man sie, nach Lelewel, lächerlich.

- 1) In ber Encyclop. powsz. s. v. ist als Tobestag ber 23 tember, in ber Nouvelle Biographie generale. Paris 1862. vo. p. 748 ber 3. August, in ben Rodowody książat i Krolow polski Petersb. 1861 (Genealogie ber Fürsten und Könige Polens) ber 30. angegeben. Ich habe ben Bericht seines Beichtvaters, ber ihm bi Tlung gab, vorgezogen. Er ist als Anhang zu ben Denhourt bes Sohnes (S. 460 ff.) gebrudt.
  - 2) Letteres aus bes Cobnes Dentwürdigfeiten, G. 64.
  - 3) Dentwürdigfeiten Staniel. Angufie, G. 16.

nach der Hochzeit verlieh ihm August den Orden des weißen Abler und erhob ihn ein paar Monate darauf zum Woiwoden von Rußland (11. November 1731), in welcher Landschaft die Mehrzahl der Güter der Frau lag <sup>1</sup>).

Solchergeftalt nahm die "Familie" — mit welchem Ausbrud man sehr balb die Czartorpski, Poniatowski und beren nühere Berwandten zu bezeichnen anfing — bereits in dem letten Jahrzehnt der Regierung August II. eine sehr bedeutende Stellung ein. Poniatowski galt gegenüber der Opposition der Potodi, Radzivil, Sapieha u. a. als das Haupt der Parthei be Königs, und soll nebst seinem Schwager, bem lithauischen Unterlangler, als Dank für die Unterstützung, welche August II. der familie bei der Heirath August Czartorpski's geleistet hatte, dem Amige das Versprechen gegeben haben, bei der nächsten Königswahl für seinen ältesten Sohn zu stimmen und zu wirken?). In wie fern sie aber auf die weiteren Plane des Königs, sich zum "Erbkönig" in Polen zu machen, eingegangen sind, wissen wir bis jett mit Sicherheit nicht 3). An und für sich wäre es grade nicht unwahrscheinlich. Denn Boniatowski, bamals der politische Führer der "Familie", war als treuer Dimer und Freund Karl XII. unzweifelhaft auch ein Freund eines starten Königthums; die Czartoryski aber aufgewachsen unter dem Einfluß einer Mutter, welche Ludwig XIV. auf das lebhafteste verehrte und alles polnische Wesen verachtete, haben gewiß von früher Jugend an die Reformidee in sich aufgenommen, beren Durchführung die Arbeit ihres Lebens ward. Bon dem jüngern, August, wissen wir bestimmt, daß ihm, bereits als er noch ein junger Mann war, die altväterlichen

<sup>1)</sup> Bartoszewicz in ber Encycl. powsz.

<sup>2)</sup> Szujski IV, p. 284.

<sup>3)</sup> Bartoszewicz in seinen Znakamici meżowie III, p. 170 brückt sich seiner gereibt: "vielleicht gingen sie in die Pläne des Kursürsten ein, und wollten ihn thätig bei einer Beränderung der Bersassung unterstützen." In der Encycl. powsz. dagegen spricht er sehr bestimmt von "Berpstichtungen", welche der Kanzler "sogar schristlich" dem Könige gegenüber eingegangen sei, ohne doch deren Inhalt anzugeben.

vielmehr als das der Republif stets im Auge gehabt, und nocks dazu die Freiheit der Nation bedroht hatte. Die große Mehrezahl der Landtage, welche herkömmlich dem Convocationsreichstage vorangingen, erklärte sich für einen "Piasten". Dex Kurprinz hatte anfangs für sich so gut wie keine Parthei. Denn auch den einflußreichen Familien, welche wie die Wisnowiecki, Radzivil, Lubomirski u. a. gegen die Wahl Leszczhnski's waren, war die Ausschließung jedes fremden Thronfandidatent ganz genehm, weil Theodor Lubomirski, der Woiwode von Krakau, sowohl wie die beiden Wisnowiecki, Michael, der Großkanzler und Regimentarius von Lithauen und Jan, Kastellant von Krakau, selbst sich mit dem Wunsche trugen, auf den Thron zu gelangen.

Mit der foldbergestalt in Bolen beginnenden Wahlbewegung kam gleichzeitig natürlich auch die Diplomatie von ganz Europa in die lebhafteste Thätigkeit. Noch immer beherrschte der Gegensatz der Häuser Bourbon und Habsburg, in welchen damals bereits die östreichische Erbfolgefrage hineinspielte, die politische Welt. Für keine ber großen Mächte konnte es gleichgültig sein, wer auf ben Thron gelangte, am wenigsten für bie drei, Bolen zunächst benachbarten, Rufland, Breufen und Ost-Sollten sie es in Rube mit ansehen, daß durch die reich. Wahl Ledzczynski's Frankreich von neuem Polen in sein politisches Spftem binüberzog? Schon lange vor dem Tobe August II. hatten sie hierüber untereinander verhandelt und waren bei jeder dieser Berhandlungen (1726, 1730, 1732) barüber einig geworden, daß weder Leszczynski noch der Kurprinz zum Throne gelangen bürfe. Ihr Sinn war, daß .. ber polnische Thron mit einem Successor besetzt werden möge, der so wenig der polnischen Libertät als der Nachbarschaft gefährlich sei".

In Paris dagegen war man trot der früheren Bemühungen für Leszczynski, in den ersten Momenten nach dem Tode August II. doch zweifelhaft, ob Frankreich sich seiner ernst annehmen solle. Kardinal Fleury hätte gern den Krieg vermieden, der die nothwendige Folge davon sein mußte. Allein

ber hof und die Generale drängten, und als eine Bitte des Primas von Polen um den Schutz Frankreichs für die Wahlsteiheit der Nation, eingetroffen war 1), entschied sich Ludwig XV. Am 11. März las der Kardinal in Person den fremden Gesandten in Paris eine Declaration vor, daß Frankreich das freie Wahlrecht der Polen in seinen Schutz nehmen, und jede Unternehmung gegen dasselbe als einen Angriff auf die Ruhe Emopa's betrachten werde. Als ihn darauf die Prinzen und der hof mit Judel begrüßten, sagte er: "Sie haben den Krieg gewollt, da ist er" 2).

Auf der anderen Seite blieben die Ostmächte mohl einig barin, Leszczonski in keinem Fall auf ben Thron gelangen zu lassen; aber nicht einig blieben sie in Betreff der früher gleichfalls ins Auge gefaßten Ausschließung des Kurprinzen. Daß er die pragmatische Sanction Karl VI., deren Durchsetzung der Mittelpunkt der damaligen Wiener Politik war, anzuerkennen sich erbot, gab dort die Entscheidung für ihn. Rufland gewann er baburch, daß er dem einflugreichsten Mann des Hofes von Betersburg, dem Grafen Biron, die Belehnung mit dem Berwathum Kurland versprach. Beide Mächte bemühten sich dam auch Preußen für ihn zu gewinnen, aber vergebens. Der Dredner Hof ließ sich nicht darauf ein, auch nur eine der korderungen, welche Friedrich Wilhelm I. in seinem Interesse stellte, zu bewilligen. "Wenn Sachsen nicht andere Saiten aufzieht", sagte er Anfang Juni, "so bleibe ich neutral." 3) Hiebei blieb er stehen. Östreich schloß seinen Tractat mit bem Kurprinzen am 16. Juli allein ab, in welchem biefer neben der Anerkennung der pragmatischen Sanction auch noch die Berpflichtung übernahm mit Östreich und Rufland in ewiger Alliance zu bleiben 4). Der ruffische Hof trat diesem Bertrage sofort bei. Man sieht, es war ein hoher Preis, den ber Kurprinz für den Thron Bolens zahlte, ein Preis, der,

<sup>1)</sup> Martin, Histoire de France. Paris 1851. XVII, p. 368.

<sup>2)</sup> Dropfen, Geschichte ber preuß. Politit IV, 3. S. 198.

<sup>3)</sup> Cbenbaf., G. 200.

<sup>4)</sup> Ebenbaf., S. 206.

sofern er sein Ziel erreichte, seine und ber Republik politische Selbstbestimmung auf lange hinaus vernichtete.

Die Nation aber, beren Krone er erstrebte, wollte nach wie vor nichts von ihm wissen.

Wie auf den Landtagen, so ging es auch auf dem Convocations- und Wahlreichtstag (26. April, 25. August). Einsmüthiger wie je wählten die Polen — auf dem Wahlselde Wola dei Warschau waren an 100,000 Edelleute, alle zu Pferde und in Wafsen zusammen — Stanislaw Leszczynski zu ihrem König (12. September); nur ein einziger Edelmann hatte bei der Abstimmung den Kursürsten von Sachsen genannt. Tropdem aber trennten sich die Lubomirski, Sapieha, Wisnowieck, Radzivil — von welchen keiner dem anderen die Krone gönnte — 1) und ihr Anhang von der beinahe einmüthigen Nation, gingen zu August über und riesen selbst die Kussen herbei, deren Heer in diesen Tagen bereits in der Nähe von Warschau stand. Unter dessen Schutz wählten sie, eine verschwindende Minorität, am 5. Oktober in Praga August III., den Kandidaten Östreichs und Rußlands.

Bekannt ist der Ausgang. Die Polen hatten trotzdem, daß Rußland bereits lange vor der Wahl Leszczynski's ihnen ofsiciell erklärt hatte, es werde diese Wahl für einen casus belli betrachten, es vollkommen versäumt, sich zur Vertheidigung ihrer Freiheit zu rüsten. Ohne alle Erkenntniß der Lage, in der sie sich fanden, hatten sie sich in dies Unternehmen geworsen, darauf vertrauend, daß Schweden und Türken in ihrem eigenen Interesse, welches die Erhaltung der Unabhängigkeit den Republik fordere, sie gegen Rußland, Frankreich sie gegen Östreich und Preußen schützen müßten 2). Auf so weite und un

<sup>1)</sup> Quot capita, tot. sensus, heißt es von ihnen in einem Schreiber aus Lithauen. G. Ranke I, S. 386.

<sup>2)</sup> Wie weit es ihnen an ber Erkenntniß ber wahren politischen Lagi fehlte, bafür bringt Szujski IV, p. 302, aus bem Manifest ber Sendomirer Konföberation ein schlagendes Beispiel. In diesem Manifest heißies: sole clarius patet, daß nicht Rußland, bessen Interessen ber ganz Angriff auf Bolen von Grund aus widerspräche, der Urheber besselbter

sichere politische Combinationen bauten sie, ohne daran zu benken, daß jede Nation in erster Reihe nur auf die eigne Krast und Macht vertrauen darf. Als Schweden und Türken ruhig sitzen blieben, Frankreich aber sie, wie es stets gethan, so gut wie völlig im Stich ließ, was half es da, daß die Bürgerschaft von Danzig sich und den zu ihr geslüchteten Stanislaw under und ausdauernd eine Zeitlang gegen die Russen verschiebigte, daß ein Paar Tausend Ebelleute dort, andere in Sihaven, noch andere in Kronpolen während des Jahres 1734 einen kleinen Partheigängerkrieg führten? Ohne Zusammenskang untereinander, nicht selten selbst unter sich im Hader, ward ein Hausen nach dem anderen von den russischen oder sächsichen Truppen auseinanderzesprengt. Ohne allen Nutzen sin die Kache, für welche sie ihr Gut und Blut opferten, trugen sie nur zur Berheerung des Landes bei.

Eine Zeitlang hielt Leszchnski, nachdem er unmittelbar vor der Übergabe Danzigs von dort entflohen war (27. Juni), die Hoffnung fest. Bon Königsberg aus rief er, obwohl selbst ohne Bertrauen auf den Erfolg, die Nation zum allgemeinen Ausstellung, daß Ludwig XV. dessen Heere siegreich gegen Östereich sochen, ihn auf dem Throne erhalten würde. Alls er sich aber auch in dieser Erwartung durch den Abschluß der Fredenspräliminarien in Wien (3. Oktober 1735) getäuscht seh, unterzeichnete er, von Ludwig XV. selbst dazu gedrängt, seine Abdantung (26. Januar 1736) und kehrte im März nach Frankreich zurück.

sei, sondern allein Östreich aspirans ad universale imperium. Das Einelden der russtschen Herre sei nicht consilio primorum der ehrwätigen und rechtschassenen Bertreter des russischen Namens ersolgt, weshalb der Marschall der Consöderation den russischen Truppen und später den Ständen der russischen Länder erklären solle, sie wollten gegen sie keine hostilitates exercere.

1) "Mögen sie bort" — schreibt er an seine Tochter, die Königin — "sich bes Gebankens völlig entschlagen, daß hier die heimischen Hausen (czeladka domowa) irgend etwas ausrichten werden." Szujski IV, p. 302.

Unter den Bolen, welche ihm nach Danzig gefolgt waren und bis zum Ende ber Belagerung mit ihm aushielten, war auch die "Familie", die fast 60jährigen Alten, Kasimir Czar torysti und Poniatowsti, so wie alle brei Sohne bes ersteren und beren Better Stanislaw. Noch vor bem Unmarich ber Ruffen, Ende November 1733, hatte der König Poniatowst nach Berlin gesandt, um im Berein mit dem dortigen franze sischen Gesandten Friedrich Wilhelm I. für seine Sache zu gewinnen. Er ließ damals im Einverständniß mit den Bolen, die bei ihm waren, dem Könige die Abtretung eines Land i striches anbieten, der Ostpreußen und Vommern unmittelber verbände, während fast gleichzeitig Rukland in Berlin bie Woiwobschaft Bommerellen und den Besitz ber Stadt Elbing antrug 1). Friedrich Wilhelm lehnte beide Anträge ab. Bonistowsti aber übernahm nach seiner Rückfehr aus Berlin bie Leitung der Bertheidigung der Borstädte Danzigs; sein Schwager August Czartoryski befehligte die polnische Krongarde, welche auf dem Bischofsberge lag, bis er von einer schweren Krantheit ergriffen ward, die ihn dem Tode nabe brachte. ber Rapitulation ber Stadt unterschrieb die Familie, mit Ausnahme des lithauischen Kanzlers, welcher vorher Danzig verlaffen zu haben scheint, nebst der Mehrzahl ihrer Landsleute, auch die Acte, durch welche sie August III. als ihren König und Herrn anerkannten. Die Acte war würdig gefaßt. erklärten darin, dem göttlichen Willen, der nach dem ganzen Berlaufe der Dinge deutlich zu Tage liege, sich unterwerfen zu wollen, in der Zuversicht, daß der König die Gerechtsamen, Freiheiten und Vorrechte, welche ihnen von allen seinen Vorgängern verlieben worden, ungefränkt beschützen und erhalten werbe 2). Und als dann August III. in Person nach Danzig

<sup>1)</sup> Ranke, Preuß. Geschichte I, S. 408. Unverändert in ber neuen Ausgabe Bb. III u. IV, S. 218.

<sup>2)</sup> Die Unterwersungsacte mit allen Unterschriften in beutscher Übersfenung in Sepler und Schult, Alte und Reue preußische Chronita, 1762, S. 629. Es ift dies noch heute ein für uns sehr nütliches Buch, ba es eine Menge von Actenstüden in Übersetzung vollständig enthält.

am, schwur Poniatowski ihm persönlich neben anderen den Treueid (26. Juli), worauf der König alse in ihren Ümtern und Würden bestätigte 1). Schon vorher hatte ihm, auf seiner Reise nach Danzig, auch der lithauische Unterkanzler gestuldigt 2).

Run sette sich freilich noch durch das ganze Jahr 1735 die einmal vorbandene Unruhe und Bewegung in einzelnen Andungen fort. Hier und dort versuchte man es immer wieder mit neuen Conföderationen: allmählig aber unterwarf sich boch einer nach dem anderen dem König. Bereits im Februar sagte fich Issend Botocki von der Sache Leszczynski's los und schwur personlich im Mai dem Könige den Eid der Treue. folgte am 16. Juli der Primas, welchen die Ruffen nach der Rapitulation von Danzig in Thorn lange gefangen gehalten batten, nicht ohne daß er sich vorber burch den Babst von dem Leszennski geleisteten Side batte entbinden lassen 3). Tropbem aber scheiterte noch der erste Versuch, den August III. im Settember 1735 mit einem sogenannten Pacificationsreichstage machte. Erft der zweite im Juni 1736 hatte Erfolg, obwohl viele Anhänger Leszczynski's zu Landboten gewählt waren, mb einer ber Führer dieser Parthei, Waclaw Rzewuski, einflimmig zum Marschall gewählt ward. Indem der König alle wihrend des Interregnums gefaßten Beschlüsse mit Ausnahme bes die Wahl eines Piasten betreffenden Artifels anerkannte, semer den Abmarsch der russischen und sächsischen Truppen ans bem Gebiete ber Republik innerhalb 40 Tagen nach bem 9. Juli versprach und endlich dem ihm schon früher von Petersburg aus gegebenen Rath folgend 4), bei der Berleihung der erledigten Würden und Umter in gleicher Weise wie seine Un-

<sup>1)</sup> Sepler 2c., S. 140. 647.

<sup>2)</sup> Szujski IV, p. 307.

<sup>3)</sup> Sepler 2c., S. 454. Seine Rechtfertigungsschrift vom 4. Febr. 1735, so wie die Rede, die er bei seinem ersten Erscheinen vor August III. sielt (ebendas. S. 1160—1169), sind gemessen und würdig.

<sup>4)</sup> Dezember 1734; f. Berrmann, Gefchichte Rugiands IV, S. 559 f.

Unter den Polen, welche ihm nach Danzig gefolgt waren und bis zum Ende der Belagerung mit ihm aushielten, war auch die "Familie", die fast 60jährigen Alten, Kasimir Czartoryski und Poniatowski, so wie alle drei Söhne des ersteren und beren Better Stanislaw. Noch vor dem Anmarsch ber Russen, Ende November 1733, hatte der König Poniatowski nach Berlin gefandt, um im Berein mit dem dortigen franzöfischen Gesandten Friedrich Wilhelm I. für seine Sache zu ge-Er ließ damals im Einverständnig mit ben Polen, die bei ihm waren, dem Könige die Abtretung eines Landstriches anbieten, der Ostpreußen und Pommern unmittelbar verbände, während fast gleichzeitig Rußland in Berlin die Woiwobschaft Bommerellen und den Besitz der Stadt Elbing antrug 1). Friedrich Wilhelm lehnte beide Anträge ab. Boniatowski aber übernahm nach seiner Rückehr aus Berlin die Leitung der Bertheidigung der Borstädte Danzigs; sein Schwager August Czartoryski befehligte die polnische Krongarde, welche auf dem Bischofsberge lag, bis er von einer schweren Krankheit ergriffen ward, die ihn dem Tode nahe brachte. Nach ber Kapitulation der Stadt unterschrieb die Familie, mit Ausnahme des lithauischen Kanzlers, welcher vorher Danzig verlaffen zu haben scheint, nebst ber Mehrzahl ihrer Landsleute, auch die Acte, durch welche sie August III. als ihren König und Herrn anerkannten. Die Acte war würdig gefaßt. erklärten darin, dem göttlichen Willen, der nach dem ganzen Berlaufe der Dinge deutlich zu Tage liege, sich unterwerfen zu wollen, in der Zuversicht, daß der König die Gerechtsamen. Freiheiten und Vorrechte, welche ihnen von allen seinen Vorgängern verliehen worden, ungefränkt beschützen und erhalten werde 2). Und als dann August III. in Person nach Danzig

<sup>1)</sup> Rante, Breuß. Geschichte I, S. 408. Unverändert in ber neuen Ausgabe Bb. III u. IV, S. 218.

<sup>2)</sup> Die Unterwersungsacte mit allen Unterschriften in beutscher Übersetzung in Sepler und Schult, Alte und Neue preußische Chronita, 1762, S. 629. Es ist dies noch heute ein für uns sehr nütliches Buch, da es eine Menge von Actenstücken in Übersetzung vollständig enthält.

"Familie" insofern besonders berücksichtigte, als die russischen heerführer in Polen angewiesen wurden, sich keinerlei Eigenmächtigkeiten auf beren Gütern zu erlauben 1). Der russische hof handelte hiebei viel umsichtiger als der neue König von Bolen. Noch viele Jahre später erzählte wenigstens ber junge Stanislam Poniatowski in Gegenwart des preufischen Agenten v. Korff, daß die "Familie" nach der Einnahme von Danzig, tot alledem, was fie that, um sich mit dem sächsischen Sause auszuföhnen, dies nicht erreicht habe, und daß der Haf des bamaligen Ministers, Sultowsti, gegen sie, sie ganzlich zu Grunde gerichtet hätte, wenn sich Rugland nicht hätte bewegen laffen, fie zu beschützen; der Hof hätte ihr Alles rauben wollen, "Rufland bewirkte, daß wir Alles wiedererhielten und verpflichtete uns durch seine wirksame und dauernde Protection auf seiner Seite zu bleiben, so lange es nichts gegen unsere Befetze unternahm" 2). Seitbem hielt die "Familie" Jahre lang bie ruffische Parthei in Polen, ganz in Übereinstimmung mit bem Ronig, ber seine Stüte in Betersburg suchte und fand. Nach ber zweimaligen Enttäuschung, welche sie 1697 und 1733 in Betreff der Politik Frankreichs in Polen erfahren hatte, hm fle zu ber festen Überzeugung, daß für ihr Baterland kein hal von dort zu erwarten sei, und entäußerte sich all der wlitischen Sympathien, die sie früher für Frankreich gehegt.

<sup>1)</sup> Saczebalsti in seinem in ber Zeitschrift Wiestnik Ruski gedruckten Ansta über "bie rustiche Politit und die russische Parthei in Polen". Er bezieht sich hiefür auf Berfügungen Loewenwolde's und Münnichs im Archiv des topographischen Burcaus.

<sup>2)</sup> Nach bem Bericht Korffs vom 2. März 1763.

## 4. Die "Familie".

Wie bald nun nach dieser entscheidenden Wendung in den Czartorysfi's der Gedanke lebendig geworden ift, Form und Gestalt angenommen hat, in Verbindung mit dem neuen Könige und gestützt auf Rußland die von ihnen für Polen als noth wendig erkannten Reformen auch durchzuseten, wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Unzweifelhaft haben sie die Ideen, welche fie breifig Jahre später, auf bem Zenith ihres Einflusses und ihrer Macht ins praktische leben wirklich einzuführen begannen, lange vorher nicht nur mit sich herumgetragen und erwogen, sondern auch für sie andere zu gewinnen sich bemüht. Allein es verging doch ein ganzes Decennium, ebe sie, soviel wir wissen, den ersten Versuch zu einem Anfang der Reform machten. Bis dahin finden wir sie politisch nur in altpolnischer Beise eifrig beschäftigt sich selbst in der Stellung, die sie einnehmen badurch zu befestigen, daß sie sich in der Gunst des Hofes und Ruflands erhalten, und durch diese sich, ihre Verwandten, Freund und Clienten in Umter und Würden bringen. Db und in wi weit sie hiebei von vornherein mit vollem Bewuftsein ge handelt haben, um sich auf diese Weise zunächst eine feste Grund lage der Macht für spätere Reformen oder gar für den Über gang ber Krone an ihr eignes Haus zu schaffen, wie vor vielen, welche von Späterem auf Früheres schließen, behaupte

wird, kann man für jetzt weder entschieden bejahen, noch verneinen. Dem gewöhnlichen Gange menschlicher Dinge gemäß erscheint es wahrscheinlicher, daß sie erst im Berlause der Zeit und der Entwickelung der Berhältnisse zur Feststellung ihres Ziels und der Mittel und Wege zu demselben gelangten 1).

Und nun glückte es ihnen in der That, sich zwanzig Jahre Sudurch in der Gunst des Hoses zu erhalten. In dieser Zeit siel die Leitung der Familie je länger je mehr dem Untertangler von Lithauen zu, dem sich der jüngere Bruder von Ingend auf unterzuordnen gewohnt war. Alle aber hielten mis engfte zusammen 2). Alle wichtigern Fragen wurden im Familienrath, von dem selbst die Frauen, die alte Mutter und bie From Poniatowski's, nicht ausgeschlossen waren, berathen w de Entschlüffe gemeinsam gefaßt. Der Ranzler eröffnete in ber Regel die Berathung, indem er die Frage nach allen hm Seiten beleuchtete; ihm folgten die zuverlässigen Freunde, we man zugezogen, dann der Woiwode von Rufland und die Shwester, zuletzt gab ber alte Boniatowski seine Meinung ab. finer ertannte fo schnell und richtig, als er, was zu thun fei, meiftentheils folgten ihm die anderen. Bis in sein sechsmalebrigstes Jahr blieb er körperlich und geistig rüftig; erst 排4752 begann er sichtlich zu altern und zog sich seitbem mit ber Frau mehr von den öffentlichen Geschäften zurud. Die

771

<sup>1)</sup> Rulbiere I, 192 sq. vertritt die erftere Auffassung. Szujski W, 881 meint, daß sie allerdings in der ersten Zeit nach dem Pacificationsreichstag die Aeformideen nur vertagt hätten, mit der Zeit aber die volltommen zu Boden gefallen wären, und sie sowohl wie ihre Gegner, die Potocki, nur rein um das übergewicht von Einfluß und Macht mit inander gekämpst hätten.

<sup>2)</sup> Graf Kahserling, der russische Gesandte in Warschan und kund der Familie, soll von ihr gesagt haben, sie sei eine kleine in vortessischer Ordnung regierte Republik in der großen, auss schlechteste ressierten. Nach dem Bericht eines offendar sächsischen Agenten aus der Itt des Interregnums von 1763—1764, dessen Briese unter dem Titel Corespondance sur les affaires politiques du royaume de Pologne (1764 bis 1766) in Büschings Magazin für die neue Geschichte und Geographie, Th. XIII, gedruckt sind.

## 4. Die "Familie".

Wie bald nun nach dieser entscheidenden Wendung in den Czartoryski's der Gedanke lebendig geworden ist, Form und Gestalt angenommen bat, in Verbindung mit dem neuen Könige und geftütt auf Rufland die von ihnen für Polen als nothwendig erkannten Reformen auch durchzuseten, wissen wir nicht mit Bestimmtheit. Unzweifelhaft haben fie die Ideen, welche fie breißig Jahre später, auf bem Zenith ihres Einflusses und ihrer Macht ins praktische Leben wirklich einzuführen begannen, lange vorher nicht nur mit sich berumgetragen und erwogen, sondern auch für sie andere zu gewinnen sich bemüht. es verging boch ein ganzes Decennium, ehe sie, soviel wir wissen, den ersten Versuch zu einem Anfang der Reform machten. Bis dahin finden wir sie politisch nur in altpolnischer Weise eifrig beschäftigt sich selbst in der Stellung, die sie einnehmen. badurch zu befestigen, daß sie sich in der Gunst des Hofes und Ruglands erhalten, und durch diese sich, ihre Berwandten, Freunde und Clienten in Umter und Würden bringen. Db und in wie weit sie hiebei von vornherein mit vollem Bewußtsein gehandelt haben, um sich auf diese Beise zunächst eine feste Grundlage der Macht für spätere Reformen oder gar für den Übergang der Krone an ihr eignes Haus zu schaffen, wie von vielen, welche von Späterem auf Früheres schließen, behauptet

würdigen, ihrer Eigenliebe aufs feinste zu schmeicheln und Her und Geist junger Leute zu gewinnen. Wie in sich geschlossen. schweigsam und vornehm auch seine Haltung im ganzen war. es lag boch in feinem Benehmen ein gewiffer Zauber; er verstand in gewinnender Weise zu geben. Freilich war er im Grunde seines Wesens eine überwiegend kalte Natur. in der k Berftand das Herz weit überwog. Bei allem, was er thit, auch bei seiner Freigebigkeit, hatte er immer einen Zweck in Ange, der sich auf ihn selbst bezog; aber er hatte die Gabe, bis nicht merken zu laffen und seine eigentlichen Absichten und Amede so zu verhüllen, daß er oft um das gebeten wurde, was er in Wahrheit aufs lebhafteste wünschte. Die Vorsicht, de er in feinen Reben beobachtete, der tiefe Berftand, der all' seine Stritte leitete, so oft er fich nicht, was selten der Kall war, Mereilte; seine eble und einfach nüchterne Redeweise, bas Talent felbst ben Schatten eines Zweifels, daß er es nicht so meine, wie er sich gab, nicht auffommen zu lassen, täuschten Me Belt. Er galt allgemein als ein Muster von Klugheit, Restschaffenheit und Milbe, und erhaben über alle Leidenidulien und Schwächen der Menge. Ja, er verstand es, selbst be erbittertsten Feinde der Familie und ihrer Interessen zu Umeben, daß er persönlich eine ausnahmsweise Berücksichtiquing von ihrer Seite verdiene. Daber ward nicht ihm, sondern dem Bruder alles zugeschrieben, was die Gegner der familie am meiften frankte und verwundete, mahrend von ber ganzen Familie doch grade er derjenige war, der den Grundsu unbedingter Herrschaft und Eigensucht am nachdrücklichsten vertrat, sobald er glaubte, so etwas burchsetzen zu können, ohne die hand erkennen zu lassen, von welcher ber Schlag tam.

Ganz anders der Kanzler. Bon Natur herzlich und heiter, witig und gesellig, liebte er es seine Gedanken ohne viel Umschweise auszusprechen. In der Schule des alten Feldmarschall klemming, der ihn in die Geschäfte einführte, und selbst heiteren Bit, scharfe Ironie und beißenden Sarcasmus schätzte, hatte er sich in jungen Jahren gewöhnt, sich gehen zu lassen, und

ba alle Welt wußte, wie groß sein Einfluß bei Flemming lieken aar viele sich diesen Ton von ihm gefallen. ständig geworben, behielt er ihn bei. Er betrachtete es als sein Recht, jedermann, selbst benen, welchen er i wollte und wohlthat, riidsichtslos die Wahrheit, sei es geschminkt, sei es ironisch ober sarcastisch zu fagen 1). Be lich verlette er baburch viele aufs tieffte; aber im g und großen ließ man ihm seine Art und Weise durche und sulest sahen er und viele andere in ihr eine cato Tugend, zumal er für sein Amt und seine Stellung i That bie größte Begabung befaß. In ber Kenntnig bes nischen Staats - und Civilrechtes übertraf ihn kein Ant mit großer Geduld hörte er die Partheien, und sein U war rasch und treffend. Bei der Besetzung der Tribi Amter und Starosteien wukte er die fähigsten und geeign Männer herauszufinden und so weit sein Einfluß reichte w au lassen. Er nahm dabei wenig Rücksicht, aus welcher milien, vornehmern ober geringern, die Leute stammten, wählte mitunter auch solche aus, welche durch Geburt Berhältnisse zu ber Parthei seiner politischen Gegner ger wurden. Freilich war er dabei so vorsichtig, daß solche burch ihre Zahl seinen Plänen hinderlich werden kon immer aber gewann er hiedurch den Ruhm der Unparth keit und vermehrte zugleich seiner Anhänger Zahl. theiführer war er überhaupt wie geboren. Er scheute körperliche und geistige Anstrengung, und verfolgte mi zähesten Ausbauer seine Plane und Ziele. Bevor ihn und Miggeschick nicht in seiner Kraft geschwächt, verlor e bie Hoffnung bes Gelingens; auch wenn es nicht gut sah er immer die bessere Seite der Dinge und hielt si sie. Niemand verstand es besser wie er, auf ben Land mit dem Abel umzugeben. Mit feiner Beiterkeit und fe

<sup>1)</sup> Rulhiere II, 292: "Cet homme à qui il était indit de plaire, ou plutot qui se faisait un plaisir malin de l'ironie l'injure, devenu le dispensateur de tous les bienfaits, choquait mêmes, qu'il obligeait."

Wit, seiner Offenheit, Schlagsertigkeit und Beredtsamkeit riß er die Masse mit sich fort. Daneben kannte er wie kein Anderer hunderte, ja tausende von Evelleuten nicht nur mit ihren Bor- und Zunamen, sondern auch ihre Berwandtschaft, ihre Winsche und Interessen, und wußte, ein rascher Menschenkuner wie er war, fast augenblicklich, von welcher Seite jeder wuelne zu fassen und zu gewinnen sei 1).

Man sieht, die Brilder ergänzten trefflich einander. Gemensam aber war ihnen ein kräftiges Selbstgefühl, welches bei beiden in hohen Stolz, bei dem Alteren in Eitelkeit, seine Khillesserse, überging. Wit lebendigem, aber auch thatkräftigem Syrges strebten sie unabläßig nach Sinfluß und Macht, und hibn schließlich als letztes Ziel die Erwerbung der vaterländsten Krone für ihr Haus ins Auge gefaßt. An und für

19 Wieler Characteristit ber beiben Brilber liegen vor allem bie Mitthilmeen zu Grunde, welche ber Ronig Stanislam Poniatowsti in finen Dentwürdigteiten über fie binterlaffen bat. 3ch will nicht in Abmbe fellen, bag auf feine Schilberung ber Obeime, gang befonbers bes Boiboben von Rugland, die bittere Stimmung von Einfluß gewesen ming, in ber er sich nach ber erften Theilung — bie Denkwürdig-Min find in den 70° Jahren geschrieben — ben Czartorpeti gegenüber bind, welchen er, noch abgesehen bavon, daß fie ihm bas Leben oft for gemacht hatten, sehr wesentlich mit bas Scheitern seiner Plane 1766, und 1767 juschrieb. Auf ber anberen Seite aber hatte er von Ingend auf lange Jahre in ber engften Berbindung mit ihnen gelebt, ub tonnte fie baber beffer als viele Andere tennen. Auch fällt es ins Gewicht, baß er von dem Kangler, der feine Politit mehr durchtreuzte alleiber Wowiwobe, nur Gutes fagt. Dazu bewährt er burchweg in feinen Spiften eine feine Auffaffung ber Personen, und seinem Character war langes Rachtragen burchaus fremb. Leiber find feine Dentwürdigfeiten, 10 weit fie fiberhaupt bekannt geworben, jum allergrößten Theil nur in Winischer Abersetzung gebruckt, welche, so viel ich burch die Bergleichung einzelner, nach bem frangofischen Original gebruckter Bruchftude feben tann, nicht grabe febr forgfältig gemacht ju fein scheint. Es ift baber möglich, daß bie Ubersetzung die duntlen Parthien seiner Schilderung unabsichtlich voch bunkler gemacht hat, als sie in frangösischem Original find; wie es benn Aberhaupt bringend zu wünschen ist, daß diese höchst interessanten Denkwurdigkeiten, welche vollftandig nur in Betersburg zu sein scheinen, endlich waffanbig und in ber Sprache, in ber fie geschrieben finb, gebruckt würben. sich lag in alledem kein Unrecht. Wurde doch jedem polnische: Ebelmann von Kindesbeinen an gesagt, daß auch er dermaleins Sönig werden könne, daß die Kronwahl das größte Palladium der nationalen Freiheit sei.

Die ganze Generation aber ber anderen großen Familien bie fie umgab, ftand an Geift und Talent, an Wiffen und Rönnen, an politischer und sittlicher Bildung, tief unter ihnen und während die Botocki und Radzivil u. s. wor allem mu: an fich und ihre selbstfüchtigen Interessen bachten, verbander fie mit ihrem Interesse boch anch zugleich das Interesse des Baterlandes, dessen beillose Schäben und Gebrechen sie burd eine durchgreifende Reform zu heilen gedachten. Leben und Wirken als Ganzes betrachtet und wägt, kanr schwerlich sagen, daß sie die Macht nur um der Macht willen erftrebt, und ebenso wenig, daß sie ihnen nur Mittel jum Wie einmal die Lage der Dinge in Polen, die Aweck war. Stellung ihrer Familie in der Republik waren, blieb ihnen in ber That nur die Wahl, Hammer oder Ambos zu sein. es ihnen als Schuld anzurechnen, daß fie lieber das Erstere als das Lettere sein wollten? daß sie hiezu die Wege einschlugen und die Mittel ergriffen, ohne welche sie bei der ge samten Natur der Republik, bei dem Character, der Denk und Lebensweise ihrer Nation auf diese nicht einzuwirken, ihrer Gegner nicht herr zu werben vermocht hätten? Bewif, es ist wahr, daß sie ganz eben so wie die Anderen, in ihrem Kamps auch ihrerseits die Mittel der Bestechung und Gewalt nicht verschmähten, daß fie die schlagfertigsten und verrufensten Rauf bolbe, die sogenannten Wolczynskischen Wölfe 1), in ihrem Dienst hielten, so oft es ihnen nothwendig schien, die Land- und Reichstage sprengen, die Tribunale mit Gewalt einsetzen ließen, und sich auf die russische Macht stützten. Aber nicht sie zuerst haber die Russen nach Polen gerufen. Bevor sie sich ihnen anschlossen hatten sie bereits zweimal die Erfahrung gemacht (1717 und 1733), daß sich in Bolen gegen ben Willen Ruflands dauernt

<sup>1)</sup> Gie hatten ihren Ramen von einem ber Czartorystischen Guter

nichts durchsetzen lasse; im übrigen zahlten sie ihrer Zeit und ihrer Nation, in deren Mitte sie lebten, als Menschen dieser Zeit und dieser Nation den unvermeidlichen Tribut. Was sie gesehlt und gefündigt, sie haben es schwer gebüßt. Nach einem langen Leben voll Arbeit, Mühen und Kampf haben sie in hohem Alter ihr Wert scheitern und die Aussicht auf eine Wiedergeburt des Baterlandes in unabsehbare Ferne hinausgrückt sehen müssen

## 5. Die Czartoryski als Hofparthei. Erste Versuche der Reform. 1736—1750.

. . . . . .

The same of the same of the same of the same

Damals, als sich die Brüder König August III. unterwarfen, hatten beide eben erst die Jahre männlicher Reise erreicht. Sie hatten es jetzt mit einem Könige ganz anderer Art, als der Bater gewesen, zu thun. Man mag über August II. urtheilen, wie man will; immer wird man einräumen muffen, daß er ein Mann von ganz seltener Lebens. fülle war, ruftig und regfam, stets von weit aussehenden großen, freilich oft luftigen Ibeen, Plänen und Unternehmungen erfüllt. Bon all bem war ber Sobn bas Gegentheil. Körperlich freilich war auch er eine stattlich majestätische Erscheinung, aber von lebendigem Geist trug er keine Aber in sich. Mit ber ! größten Borftellung von feiner königlichen Würde, war in ibm bie größte Unfähigkeit zu regieren verbunden. Beistig in bochftem Mage träge, war er in jeder Beziehung und in jedem Berhältniß indolent. Aus geistiger Trägheit war er ohne Liebe seiner Frau, die ihm zahlreiche Kinder gebar, ein treuer und gehorfamer Mann; ohne alles innere religiöfe Leben feinem Beichtvater in allem gehorsam; ohne eigentliches Wohlwollen gegen seine Diener und Unterthanen ein milber herr. Aus dieser stumpsen Träabeit erweckten selbst die wichtigsten Geschäfte ihn nicht. In der Konferenz, welche Friedrich der Große

t Januar 1742 mit ibm in Dresben batte, in ber es entrieden werden sollte, ob die sächlischen Truppen, mit den penfischen vereint, einen Einfall in Mähren machen follten, um Rähren für Sachsen zu erobern, saß August III. mit bem Ausbruck der Langenweile da, und sagte zu allem nichts weiter als ja. Brühl, dem die Scene veinlich ward, unterbrach plots-Ich die Berhandlung mit der Bemerkung, daß die Oper begine. "Hätte er", fagt Friedrich ber Große, "zehn Königwiche erobern können, das hätte den König von Polen nicht dine Minute länger gehalten. Er ging in die Oper." 1) Daß im Ading dieser Art die Geschäfte Anderen überließ, verstebt sid von felbst, und eben so, dak er sie möglichst einem überhich, ber ihn nicht langweilte, seinem Selbstbewuftsein nicht zu nahestrat und dafür unter allen Umständen sorgte, daß es nie an:ben Mitteln fehlte, das Leben des Hofes mit berkömmlichem Glanze zu führen. Zwei Männer nahmen natheinander bu de biefe Stellung ein. Zunächst Graf, seit 1752 Fürst Sullometi, aber nur wenige Jahre. Er war ein natürlicher Sowi August des Starten und scheint die auf einen gewissen **Giab**kettvas von der Natur des Baters geerbt zu haben. Benigkens war er wie bieser zur Leichtfertigkeit und zum Entwerfewigroßer politischer Plane geneigt. Das erfte zog ihm die Abneigung ber Königin Maria Josepha, Tochter Kaiser Wiede L. lau, einer burch und durch bigotten Frau, welche, vam: sie es vermocht, am liebsten ganz Sachsen katholisch gemachbibatte. Das Lettere führte seinen Sturz berbei. Er mwarf: ben Plan, Angust solle sich auf Grund der Erbmbride seiner Frau trot seiner vorausgegangenen Anerkennung der programatischen Sanction sofort nach dem Tode Kaiser Karl VI. Bohmens bemächtigen. Allein Graf Brühl, voll Eifersucht auf be Gunft Sulkowski's und nach bessen Stellung lüftern, verrith bas Broject dem Hofe von Wien. Mit Unterstützung des öftreichischen Gefandten, der Kö-

nigin und ihres Beichtvaters Guarini erreichte er sein Ziel.

<sup>1)</sup> Oeuvres. Berlin 1846. II, 108.

## 5. Die Czartoryski als Hofparthei. Erste Versuche der Reform. 1736—1750.

Damals, als sich die Brüder König August III. unterwarfen, hatten beide eben erst die Jahre männlicher Reife erreicht. Sie hatten es jetzt mit einem Könige ganz anderer Art, als der Bater gewesen, zu thun. Man mag über August II. urtheilen, wie man will; immer wird man einräumen müssen, daß er ein Mann von ganz seltener Lebensfülle war, rüftig und regfam, stets von weit aussehenden großen. freilich oft luftigen Ideen, Plänen und Unternehmungen erfüllt. Bon all dem war der Sohn das Gegentheil. Körperlich freilich war auch er eine stattlich majestätische Erscheinung, aber von lebendigem Geist trug er keine Aber in sich. Mit ber größten Vorstellung von seiner königlichen Würde, war in ihm die größte Unfähigkeit zu regieren verbunden. Beistig in bochstem Maße träge, war er in jeder Beziehung und in jedem Berhältniß indolent. Aus geistiger Trägheit war er ohne Liebe seiner Frau, die ihm zahlreiche Kinder gebar, ein treuer und gehorsamer Mann; ohne alles innere religiöse Leben seinem Beichtvater in allem gehorfam; ohne eigentliches Wohlwollen gegen seine Diener und Unterthanen ein milber Herr. Aus dieser stumpfen Trägbeit erweckten selbst die wichtigsten Geschäfte ihn nicht. In der Konferenz, welche Friedrich der Große

im Januar 1742 mit ibm in Oresden batte, in der es entschieden werden sollte, ob die sächsischen Truppen, mit den preußischen vereint, einen Einfall in Mähren machen follten, um Mähren für Sachsen zu erobern, sag August III. mit bem Ausbruck ber Langenweile da, und sagte zu allem nichts weiter als ja. Brühl, dem die Scene peinlich ward, unterbrach plötzlich die Berhandlung mit der Bemerkung, daß die Oper beginne. "Hätte er", fagt Friedrich der Grofe. "zehn Königreiche erobern können, das hätte den König von Bolen nicht eine Minute langer gehalten. Er ging in die Oper." 1) Daß ein: König dieser Art die Geschäfte Anderen überließ, versteht sich bon felbst, und eben so, daß er sie möglichst einem überließ, ber ihn nicht langweilte, seinem Selbstbewußtsein nicht zu nabe trat und bafür unter allen Umständen sorgte, daß es nie an ben Mitteln fehlte, bas leben bes hofes mit hertommlichem Glanze zu führen. Zwei Männer nahmen nacheinander bei ihm biefe Stellung ein. Zunächst Graf, seit 1752 Fürst Sulfoweli, aber nur wenige Jahre: Er war ein natürlicher Sohn August bes Starten und scheint bis auf einen gewissen Grad etwas von der Natur des Baters geerbt zu baben. Wenigstens war er wie bieser aur Leichtfertigkeit und aum Entwerfen großer politischer Plane geneigt. Das erste zog ihm die Abneigung der Königin Maria Josepha, Tochter Kaiser Joseph I. gu, einer burch und burch bigotten Frau, welche, wennusie es vermocht, am liebsten ganz Sachsen katholisch gemacht batte. Das Lettere führte seinen Sturz berbei. Er entwarf ben Plan, Angust solle sich auf Grund ber Erbausprüche seiner Frau trot seiner vorausgegangenen Anerkennung bet pragmatischen Sanction sofort nach dem Tobe Kaiser Karl VI. Böhmens bemächtigen. Allein Graf Brühl, voll Eifersucht auf bie Gunft Sultowsti's und nach bessen Stellung lüstern, verrieth: bas Project bem Hofe von Wien.

Mit Unterstützung bes östreichischen Gesandten, ber Sonigin und ihres Beichtvaters Guarini erreichte er sein Ziel.

<sup>1)</sup> Oeuvres. Berlin 1846. II, 108.

Im Jahre 1738 ward Sulkowski entlassen und Brühl tu an die Spitze der Geschäfte, die er bis an seinen Tod Händen gehabt bat. Nur bei einem König, wie August I war, konnte ein Mann wie Brühl fich so lange als erft Minister erhalten. In der großen Volitik kannte er nur! gewöhnlichen Kimfte der kleineren Höfe, das Doppelspiel Schlaubeiten, Liften und Intriguen. Ohne Grundfate : ohne Plan schwankte seine Politik bald dahin bald dort während seine innere Berwaltung willführlich, ordnungslos nur darauf berechnet war, für sich und den Hof so viel & als nur irgend möglich berauszuschlagen. Berschwenderisch u bestechlich im bochsten Grade, und in jeder Beziehung gewissen hatte er, nach den Worten des großen Friedrich, nur das Ziel, sich durch jedes Mittel, auch das infamste, in der Gu seines Herrn und durch sie in der Macht zu behaupten.

Solder Art waren bie Menschen, mit welchen be "Familie" in erster Reihe zu rechnen hatte. Dem polnischen Staatsrecht nach batte Brühl freilich in Volen als ein Aus länder gar nichts zu sagen; als solcher konnte er nach ben Gesetze nicht das geringste Amt bekleiden. Allein thatsächlich war er doch der allmächtige Mann, und nur wer ibn für fic gewann, tonnte hoffen etwas für sich ober die Republit # erreichen. Es begreift sich leicht, wie biefer Sof und biefe Nation, bei ben politischen socialen und sittlichen Zuständen, in benen sie war, gegenseitig nur verberblich auf einander einwirk konnten. Bewiß, es hat der Nation zum unermeglichen Un heil gereicht, daß grade dieser Kömig ihr von den beiben Kaiserhöfen aufgezwungen ward; auf der anderen Seite aber ift es doch auch nicht minder wahr und characteristisch für fie, daß sie nach seinem Tode seine Zeit als eine "glückliche" go priesen bat 1). Freilich bat König August bas um keine Ap tunft bekümmerte, ausschweifende Benufleben, in welches unter seiner Herrschaft die Nation mit Behagen versank, niemals ge-Wie unruhig und wechselvoll auch Brühls auswärtige ftört.

<sup>1)</sup> Kitowicz, Pam. Poznan 1840. p. 60.

dolitik war, er hat ernstlich nie darauf bestanden, auch die Republik in fie 211 verwickeln, und eben so wenig barnach gerebt. sei es die Macht der Krone zu erweitern, sei es an gend einem Punkt der innern Anarchie durch Reformen zu Abgesehen von den Jahren des 7jährigen Krieges, in elden August III. nothgebrungen in Warschau sak, war er Mirend der ganzen 30 Jahre seiner Herrschaft nur die kir-Zeit in Polen. Nur wenn ein Reichstag ober ein Connu des Senats, welches gefetzlich nux auf dem Grund und deben der Republik stattfinden konnte, gehalten werden mußte, kan er enf wenige Wochen, bisweilen nur auf Tage borthin. Um soboid als möglich nach dem geliebten Dresden zurückeilen thunen, hat er ab und zu einen Senat nabe ber Granze. 3. 8. in Mauftadt, gehalten. Für Brühl aber, dem die poli nisten Dinge fremd genug sein mußten, war fast allein bie Bergebung ber Würden und Amter von Interesse, weil sie für in eine reiche Einnahmequelle war. Ohne bedeutende Summen babei m erbalten, bat er sie selten verlieben; bäufig genug sie grabezu an ben Meistbietenben verkauft.

Sehr natürlich daber, daß die Geschichte Polens in dieser Mit wir ben ersten Blick so gut wie keine innere Entwickelung Sie ist in der That nur in der Tiefe des Lebeus und war in zwei verschiedenen Richtungen vorhanden: einmal in der fort und fort steigenden Entsittlichung der Masse des Wels, und zum anderen in der allmähligen langsamen Verkeitung der Reformideen in einem im Bergleich zu jener Masse sehr kleinen Kreise. Weber die eine noch die andere list sich der Natur der Sache nach so zu sagen von Etappe # Ctappe verfolgen: erft baburch, bag am Ende ber Epoche die Früchte beiber zu Tage treten, offenbart es sich unzweifelhaft, daß sie vorhanden gewesen. Die äußere Erscheinung des nationalen Lebens beherrscht vollkommen das alte Treiben; in ber Masse zügelloses Genießen, in den großen Familien das Angen um Macht, welches sich ab und zu mit den wechselnden Constellationen der allgemeinen europäischen Bolitik vermüpft.

Dag die "Familie", wenn fie sich überhaupt in ber Stel lung, die sie einnahm, erhalten, ihre Macht für die Zufung ftärfen wollte, auf die Art und Weise bes Hofes, namentli Brühls eingehen mußte, liegt klar zu Tage. Sie hat ibn fi fich gewonnen mit den Witteln, mit denen er allein zu ges winnen war: durch Rachgiebigkeit und Schmeichelei, burch 200 ftechung und Förderung feiner perfonlichen Interessen, fo wi endlich dadurch, daß sie Jahre hindurch aufs standhafteste b Barthei bes Hofes gegenüber der nie fehlenden Opposition auf berer großer Familien bielt. Schwerlich hat fie jemals fil der Hoffmung dauernd bingegeben durch ihn und den Rbil Reformen burchsetzen zu können; aber bas Ziel erreichte burch ihre Politit, daß fie die Wurzeln ihres Einflusses in gamen Lande weiter ausbreitete und in die Tiefe tries. 🕮 hat eine Zeit gegeben, in der sie, so weit das überhaubt:meben ber Krone möglich war, ber "Spender aller Gnabe inwar, in allen Lanbschaften ihre Berwandten, Freunde und Elienten in bie Umter brachte. Auch hiebei ging fie eben so planwoll als ausdauernd, eben so vorfichtig als folgerichtig zu Werte. Die ben meisten Landschaften mit theils eignen, theils von ber Prox verliehenen Gütern anfäßig, schuf sie sich auch in allen eine bedeutenden Einfluß, und als die Kinder heranwuchsen, verstärfte, fie fich burch Sohne und Schwiegerföhne, welche die Altenium fich und das Interesse ber Familie zu ketten verstanden. 3md seiner Töchter — einen Sohn hatte er nicht — verheirathete ba Kanzler nach einander an den Grafen Georg Flemming, ber: ber Gegend von lithauisch Brzesz reich begütert war und bit uns Niemczewicz in seinen "Erinnerungen" als einen aufge klärten, thätigen Mann von höherer Bildung und weitern Renntnissen als die meisten seiner Standesgenossen schilbert Die britte Tochter vermählte fich mit bem Fürsten Michael Sapieha, beffen Familie zu ben angesehensten, einflugreichsterin Lithauen gebörte. An demselben Tage (Oftober 1749) feierte auch beren Cousine, die Tochter Poniatowsth's, ihr Hochzeit mit dem viel älteren Jan Clemens Branidi, einen ber reichsten Magnaten der Republik, zu welchen endlich auch

Bürft Lubamirski, der Schwiegersohn August Czartoryski's, Boimoben :: bon .Rufland, gehörte 1). Sie alle folgten istentheits ben Impulsen bes Langlers, und trop einzelner ligverständnisse hielt auch die weitere "Familie" ausammen 2). Die Opposition führten wie so oft die Botodi, an ihrer wite Boseph Botodi, welchen August III. auf dem Pacifistimsreichstage 1736 noch dem Rathe Ruflands zum Groß-**Sherrn: der Erone** erhoben batte. Auch bei ihm zeigte fich neber: wie wenig ber König burch solche Verleihungen auf mernbe Dantbarfeit rechnen tonnte. Zur Wahl Leszchnski's etten fich bie Potodi mit den Czartoryeli ausgesöhnt; jest nate die alte Feindschaft der erstern gegen die letztern von untem nimmen: Die günftige Gelegenheit hiezu bot ihnen bas Berhaltin Mußlands zur Republik. In dem Kriege, welchen Ruffland-feit 1736 mit Türken und Tartaren siegreich führte, dtete:Munich nicht im minbesten die Neutralität der RewolklimMuf seinen Befehl zogen russtiche Truppen ohne weimet wieberholt burch ihr Gebiet (1738 u. 1739). "Die leien 4.:: schrieb bamals Friedrich Wilhelm I., "werden als ente gehalten, vor welchen die Russen nicht die geringste Conberitier mehr zu tragen haben" 3). Schon auf bem Reichsme mi Oktober 1738 wurde natürlich hierüber bittere Klagen die Landboten ber Woiwobschaften Kiew, Braclam, besthier u. a. forderten laut den Abmarsch der russischen iruppen von dem Boden der Republik, den Erlag eines Pro-Res gegen die unerhörte Berletzung ihrer Neutralität, und me Bermehrung ihres Heeres. "Was nützen uns", rief Roatsti, ber Kaftellan von Wislica, aus, "alle Bände unferer

<sup>1)</sup> Der Runtius Bisconti berichtet über ihn (1764), daß er nicht ber kaben ermangle, auch Antheil an den Geschäften nehme, aber sich von Willen des Schwiegervaters nicht entsernen könne, obwohl er auf kien dann und wann durch geheime Borstellungen Eindruck mache. D. Theiner, Monum. Poloniae IV, 2. p. 96.

<sup>2)</sup> Die Berwandtschaftsverhältnisse der großen Familien überhaupt muß man kennen, wenn man die Geschichte Bolens, namentlich die der letzten Körzehnte der Republik, verstehen will.

<sup>3)</sup> S. Dropfen IV, 2. S. 373.

Rechte und Gesetze, was nützen uns alle Beschwerden bei b gewaltthätigen Nachbarn, wenn wir nicht ein Heer besitz welches im Verhältniß zu der weiten Ausdehnung des Baterland hinreichend ist, ad manutentionem unserer Rechte, und zugla ad tuitionem der Ehre Ew. Königl. Majestät!" Der Hos t sprach in Petersburg vorstellig zu werden, aber der Reicht ward zerrissen, und der russische Hos sehrte sich an die Al Augusts (December 1738) nicht, daß die russischen Truppen Ursache großer und gefährlicher Unruhe in Polen wären.

Rum begann der Krongroffeldherr, wie es früher ben oft genug da gewesen war, auf eigne Hand neben ber & große Bolitif zu treiben. Bereits während bes Jahres 11 batte er mit französischen und schwedischen Agenten in bindung gestanden 1). Jest nahm er den Blan einer Erbeb ber Nation in der Form einer Conföderation zum Kriege ge bie Russen in Berbindung mit den Schweden und Türken ! hafter auf. Anfang 1739 sandte er einen Bertrauten, C rowski, nach Konstantinopel, und verhieß, wenn die Pfe 50,000 Türken und 50,000 Tartaren nach Polen zur S senden würde, einen allgemeinen Aufsitz des polnischen A in ber Stärke von 200,000 Mann. Ja, als Minnich Mai 1739 sein Heer wiederum durch polnisches Gebiet 1 bem Oniester führte, begann ber Krongroffelbherr auf ei Kauft gewissermaßen den Krieg. Er ließ durch Reiterscha bie Russen auf ihrem Marsch umschwärmen und einz Kommandos derselben überfallen. Allein durch den C Münnichs bei Chocim (28. August) und den Abschluß Friedens zu Belgrad (17. September), welchem im Decem ber Frieden zwischen Rufland und ber Pforte folgte, fü Potocki's Plane zu Boben. Am Ende des Jahres machte seinen Frieden mit dem Hofe, der freilich nicht von lar Dauer war.

<sup>1)</sup> Hiemit hängt ber Überfall und die Ermordung bes schwebil Agenten Sinclair in Schlesten zusammen. Bgl. über diesen Borgang Auszeichnung eines zeitgenössischen Breslauers, in der Zeitschrift Geschichte und Alterthum Schlesiens 1855 I, 178—189.

denn kann batte ber Tob Raiser Karl VI. (20. Oktober W40) die europäische Welt in neue triegerische Bewegung verut, so nahm der Großbetman die alten Bläne von neuem f. Rach den ersten Erfolgen Friedrich II. hatte sich König marft IIL auf die Seite Östreichs gestellt. Auch in der Masse M Abels, welchem ber Klerus vorhielt, daß Schlesien unter protestantische Herrschaft kommen zu lassen eine Sünde b, braufte die Luft auf, Östreich zu Hilfe zu eilen. neukischer Offizier, ber in Polen reifte, berichtete, es würden me ein paar hunderttausend Gulden nöthig sein, um den Abel wen Krafan, Masovien und Lithauen zu einem Einfall in Breußen m beinegen 1). Allein Brühls Politik wechselte sehr balb. Nachben burch eine Erklärung von Rom aus das Gewissen Augusts darüber berubigt war, daß er ohne Simde die Rechte seiner Krau auf einen Theil der östreichischen Monarchie trot seiner iribem Anerkennung ber pragmatischen Sanction, mit ben Baffen aufrecht erhalten könne, trat er bereits im Mai 1741 wit Frankreich und Baiern in Verhandlung und schloß sich im Settember dem Bündnig von Nymphenburg gegen Östreich Mafang November rückten seine Truppen über das Erzstige in Böhmen ein.

Potocki aber plante in berselben Zeit von neuem den Krieg men Anssland, wo nach dem Tode der Kaiserin Anna (28. Okster 1740) Birons Regentschaft für den unmündigen Kaiser dem keineswegs auf sesten Füßen stand. Als sich Schweden, wn Frankreich bearbeitet, zum Kriege gegen das mit Östreich haltende Rußland rüstete, trat er mit dem Hose von Stockolm in Berbindung und ließ, als der Krieg erklärt war 24. Juli 1741), in Polen eine Schrift verbreiten, um die kation mit sich sortzureißen. "Es erinnern uns" — hieß es in dieser — "befreundete Mächte, daß unsere uns von Gott geschenkte Freiheit mit Füßen getreten wird, daß unsere Wahlen mit Zwang und Gewalt stattsinden, daß das Land durch fremde Armeen verwüsstet und unser Recht auf Kurland uns schmählich

<sup>1)</sup> Rante. Breuß. Geschichte II, 258.

geraubt ift 1). - Die rechte Zeit ist gekommen, ber & zwischen Schweben und Aufland bat begonnen; unfer schlimm Beind, ber Russe, ist bei fich beschäftigt, und im Westen fu große Stürme unmittelbar bevor." Schließlich forbert er Nation auf zu einer allgemeinen Confideration und zu ci Bunbe mit Schweben gegen Ruffland. Auf ben Landtagen der Armee suchte er hiefilr zu wirken und versammette Truppen bei Sulejow und Biotrovin. Der Hof, in lebh Unrube, suchte seinerseits balb mit Drohnngen balb ! Überredungen ihn von seinem Treiben abzubringen. Dem fehl, die Truppen nach Großpolen zu führen, kam ernach. Er rechtfertigt sich damit, daß die vorausgegam Reichstage die Bermehrung der Armee, welche die Wol schaften bes Oftens beharrlich verlangten, nicht zu Stande Aber er fand mit allem seinem Ibm bracht bätten. Treiben keinen Anklang im Lande. Die Masse bes Welt i gleichgültig; Bodolien und Chelm setzen ihm sogar einen off Widerstand entgegen. Am 18. Ottober 1741 ließen die Ge im Grod zu Chelm ein mit zahlreichen Unterschriften verfei Manifest eintragen, in welchem im Namen des Abels A polens gegen jede Conföderation, als durch die - auf ! lands Antrieb beschloffene - Constitution von 1717 verh protestirt ward. Ein abnliches Manifest ging von bent Podoliens aus. Da gab schlieklich der Krongroffelbherr f Plan auf. Bis zur Conföberation von Bar bat nien wieder den Gedanken aufgenommen, die Republik auf bi Wege von dem Übergewicht Rußlands zu befreien 2).

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf Birons Erhebung jum Berzoge von Kur . oben G. 41.

<sup>2)</sup> Szujski IV, 817 sq. Der Titel der von Potodi verbrel Schrift lautete: "Causae quae moveant rempublicam ad inem consoederationem et ineundam colligationem cum Suecis." In von Dropsen V, 422 auszugsweise mitgetheilten Schreiben Friel an den Kardinal Fleury (April 1742) erwähnt der König, daß reichsiche Agenten alles aufböten, um eine Conföderation in Polen haussten, deren sich Östreich gegen August und Preußen zu bediene bachte. Nach der Schlacht bei Chotusty (17. Mai 1742) heißt es, sie

Bon vieser Gorge frei verfolgte Brühl feine wechselvolle vitit. Nachbem er sich mit Frankfelch und Balern geelmigt, m er an der Kalferwahl Katl Albrechts von Baietin Theil **34. Januar 1742). Gleich batauf abet lenkte er wieber in** n andere Bush ein. Obwohl er im Frühlahre die sächhen Truppen zu dem Einsall Friedrichs in Mühren mit ben whicher fich verrinigen lief, scheiterte voch vies Unternehmen sentis au seinem Mistrauen gegen Preußen. Noch bebor tr Arieve Friedrichs wit Öftreith ratificitt war (28. Juli), thing ex: fit Gachsen ab (23. Juli) med ging daini mit vollen Soulte ind öftveichische Lage hinüber. Geit bem Frieden mit Acceptant word von Kriepoglud ben Offreichern gegett Balern mit denterofen hold, und die Aussficht im Bunde mit vette Sleggie Mewinn für Guchsen machen ju tomen, ju lockent, all ind er the wiederstehen konnte. Dazu gab England ihm Gold, Maria Eberefin reiche Güter in Bohmen. Am 20. December 11748 feiteg er in Wien einen Bertrag mit Oftreich, in welchene wie prugmatische Sanction, ohne den Brestauer Frieden ankfendhmen, von neuem garantirte. Det Bertrag war gegen President gerichtet, und als Friedrich von neuent sich zum Ansoffinegen Öftreich erhebend, im August 1744 durch Gachsen wed Böhnten rückte, ließ August III. 20,000 Mann feiner Einsten sich mit ben Öftreichern vereinigen und versuchte glouch Burauf, "fast öffentlich"), auch bie Republick in ben Atien gegen Breugen bereinzuziehen.

In dem Ausschreiben nämlich, durch welches er den Reichstag auf den 5. Oktober 1744 nach Grodno berief, empfahl er weben einer Reform der Geschäftsordnung der Reichstage und der Berbesserung der Lage des "leidenden Golfs", die Ber-wehrung des Heeres als einen Hauptgegenstand der Wesuchung. Daß aber anch die Familie hiemit, die auf einen ge-

in Posen entièrement sermè la bouche au petit nombre de clabadeurs, qui auroient voulu grouiller. Ebenbas. S. 456.

<sup>1)</sup> Ausbrud Friedrichs II. in einem Schreiben an ben Krongrofficlokern vom 5. Juni 1745. S. Abelung, Pragmatische Stautsgeschichte IV, 411.

wissen Grad jedenfalls, einverstanden war, beweift eine Schrift, welche ber alte Stanislaw Poniatowski, zur Zeit der Landtage, auf welchen die Landboten zum Reichstage gewählt wurden und ihre Instructionen für den lettern erhielten, im Lande freilich ohne seinen Namen zu nennen, verbreiten ließ. bem unscheinbaren Titel eines "Briefes eines polnischen Gbelmannes an einen seiner Freunde in einem anderen Balatinat" enthält biese Schrift einen ebenso burchbachten als für seine Zeit höchst kühnen Blan zur Reform der Republik; der Mittel punkt des Ganzen aber ift: die Vermehrung des Heeres. Sie wird als der erfte, bringenbste und nothwendigste Schritt bar geftellt, um das Baterland aus der "beplorablen" Lage berat zureißen, in der es sich finde. Alle anderen Reformvorschlle find unter biefen Besichtspunkt gestellt und von ihm abhängig; fie verhalten fich zur Armeefrage wie Mittel zum 3wed. "36 bekenne" — heißt es in der Einleitung —, "daß das Kriegsfeuer, welches in ber letten Zeit bei unseren Nachbarn aufgegangen ift, mich so erschreckt hat, daß ich mich bis zu biefer Stunde von diesem Schrecken noch nicht befreien kann, und ich kam ihn nicht für unbegründet erachten, in der Erwägung, wie mit genügend unfere Streitfrafte (forces) und wie groß unfere Sorglosigkeit und unsere Trägbeit sind. Wir baben weber eine Armee, noch Arsenale, noch Geld, und sind mit einem Wort von allem entblößt, was zur Sicherung und Vertheibigung des Landes erforderlich ist. — Ich spreche meine Kurcht öffentlich aus, nicht in der Absicht, Gott behüte mich bavor, ben Reichstag gegen irgend einen von unseren Nachbarn auf zureizen; der Friede mit ihnen bleibe aufs gewissenhafteste bewahrt; aber ich möchte zugleich, daß wir gegen jede Art eines unerwarteten Einfalls geschütt waren, und diesen Schut tam uns nur eine rasche und beträchtliche Vermehrung der Armee verschaffen, sonst werden wir stets genöthigt sein bem Beset bes Stärkeren uns zu unterwerfen." Jahre lang, fährt er fort, habe man sich mit dieser Frage beschäftigt. Bläne aller Art entworfen, aber nichts fei zu Stande gefommen, alles fei au' leere Schwätzerei hinausgelaufen und alle Projecte Luftschlösser!

gleich. Um endlich zum Ziele zu kommen, musse man por allen Dingen auf Bermehrung der Einkünfte der Republik benken, zu biesem Zweck einen allgemeinen Zoll für alle Waaren einführen, von dem niemand ohne alle Ausnahme befreit sein biltfe. Um aber biefen Zoll einträglich zu machen, sei es withig, Handel und Gewerbe zu fördern durch Befreiung von den Lasten, die sie durch die Willführ der einzelnen zu tragen Ein weiteres Mittel sei bann barauf zu halten, baf von ben Starosteien auch in der That und nicht wie bisher um bem Namen nach, ber vierte Theil aller ihrer Einkünfte für die Erhaltung der Armee in den Schatz gezahlt werde. Auferbem muffe die bisherige Freiheit des Abels und Klerus ben ber Trant- und Zapfensteuer aufboren, und der reiche Ettrag, ben fie fortan bringen werbe zwischen ben einzelnen Palatimeten und der Republik getheilt werden. Die lettere - Bunte ibren Antheil für die Armee verwenden, die erstere zu reselmässigen Diäten für Landboten und Tribungle, wodurch zwiech beiber Corruption, zu der häufig nur die Noth verfibre, gesteuert werden würde. Entschlösse man sich ferner für Total und Bapier ein Monopol zu Gunften der Republik einmillen, die Posten an den Meistbietenden zu verpachten, 216 und Personenporto verständig zu bemessen, so würde man große Summen gewinnen. Demungeachtet würden alle beje Magregeln nicht hinreichen, die Mittel für die Erhaltung einer Armee in ber Stärke, wie folche bas Land bedürfe, zu ichaffen; bas Lette und Sicherfte hiezu sei, daß jeder Ebelmann, ber wahrhaft sein Baterland, bessen Ehre und Ruhm liebe, blese Liebe auch durch die That, wie der Kastellan von Kiew mf bem letten Reichstage, beweise, ber ben Zehnten aller seiner Einklinfte der Republik angeboten habe. Der gesamte Abel und Klerus müßten auf ihre Güter nach gewissenhafter Selbsttinschätzung solche Steuer übernehmen, von der auch die königlichen nieht frei sein dürften. Wolle man nur ernst und lege vie Hände rasch ans Werk, so würde die Nation auch rasch in der Achtung ihrer Nachbarn steigen; sie würden ihre Freund-

schaft suchen, weil diese ihnen dann auch nützen könne.

1

Berzug misse daher jeder Freund des Baterlandes auf der lieworstehenden Kandingen dafür wirken, daß den Kandisoten di bindendsten Instructionen in dieser Richtung gegeben und sangewiesen würden, keine Wühe, keine Arbeit zu scheuen, dam der Reichstag endlich in dieser Lebenskrage der Nation der rechten Beschlisse fasse.

Böchst merkwürdig find bann die Borschläge, welche macht, inn ben Einwand zu entlruften, dag Bolen nicht # reichend bevöllert sei, um eine große Armee zu erhalten. M folde nur, meint er, die Shon begunftigen und die überendli Rabl ber Alöster beschränten. Die Ebe sei ein Sacrana ber Berehrung wirdig, ein Stand, ben Gott feibst eingi babe, um die Erbe mit Menschen zu erfüllen. In die All aber gingen alle Tage eine Menge von Menschen rein a Undebachtsamteit, Übereilung und Faulheit, woher es diene nothwendig fei, die Abbegung ber Gelübbe por bem 25. Ichen habre burch ein Gesetz zu vertbieten. Er fraget, ob beim b Gebet eines unwissenden Bauern ober eines einfachen Solvat Bott nicht ebenso augenehm sei, wie das eines Mönchs et einer Ronne? Aus bem Bermögen ber aufzubebenben Rist könne man aber die Ronds gewinnen, sich der Erziebisna ! armen Kinder, um welche sich bisher niemand beklimme besser anumehmen. Hospitäler und Invalidenhäuser zu gründe Auch moge man, bem Beispiel anderer tatholischer Stock folgend, vom pabstlichen Stuhl die Aufhebung der übermit nahlreichen kirchlichen Wochenfeste verlangen, welche der Rei nach ftatt zur Frömmigkeit, zum Müßiggange und zu Bu schweifungen Anlag gaben. Wenn man bann schlieftlich i Städte von der Willführ und Sclaverei, unter der fie feufzte befreie, ihnen ihre alten Rechte jurudgabe, die Afatholifen u mehr Duldung und Humanität behandle und ihnen Religion freiheit so weit augemein gewähre, daß sie ihren Gottesdie in ihren Häusern ungestört halten bürften, so würde man den all dieses nicht nur ein rasches Anwachsen der einbeimisch Bevölkering bewirken, sondern auch zahlreiche Sinwanderer be beiziehen.

dir vie Armee selbst aber sorbert er Erhöhung des Soudes, desser Disciplin und Einführung eines Retrutirungsspsiems und Anglogie der prensischen Aantonversassung!

Man sieht, gegenüber den in der Nation herrschenden Ansihnungen, Borurtheilen und Denkweisen waren dies Vorschläge Um, und eben so kühn war alles, was er angerdem noch Ger die theilweise Abschaffung des liberum voto, die Reforme der die Gerichtswesens n. s. w. vordrachte. "Stellen wir eine gute Ordnung in der Nepublik her" — schließt die Schrift — "so wiede alles gut gehen. Unsere Freundschaft wird geschützt weiden, man wird sich beeilen mit uns in Alliancen zu treten, der Ansen unsere Nation wird wachsen und alle anderen Volker werden, zur auften!" 1)

Wie wissen nun freilich nicht sicher, in wie weit die "Fawissen durch die Beröffentlichung dieser Schrift die friegerischen
Räme Angust III. mit fördern wollte, oder dieselben nur als
günstige: Gelegenheit benutzte, einen Bersuch mit der Durch
ikhung ihrer Reformideen zu machen. Die Thatsache, daß der
alte Poniatswösti zweimal mit politisch-wichtigen Austrägent
kannies in Paris gewesen ist (November 1740, December
1981) 2), deutet allerdings darauf hin, daß die Familie an der
gusten Politis des Königs Theil nahm, und Poniatowski's Berkherung in jener Schrift, er wolle mit seinem Dringen auf
die Bermehrung des Heeres keineswegs die Nation gegen einen
hier Rachbarn aufreizen, sollte möglicherweise nur ein Lunstgriff sein, um zu verhindern, daß die friedliebende Masse des
koels nicht gleich von vornherein seine Borschläge verwerse.
kah der Umstand, daß im Herbst 1744 der Bicekanzler

<sup>1)</sup> Diese Schrift liegt mir nur in einer franzöffichen übersehung vor, weiche ber preußische Resident in Warschau, v. Wallenrodt, im September 1744 dem Ministerium in Berlin mit der Bemerkung einsandte, das polnische, in Warschau gedruckte Original vor den Landtagen von 1744 verbreitet und sein Versasser Fraf Poniatowski sei. Herr Prof. Dr. Dropsen sand sie im geh. Staatsarchiv und theilte sie mir freundstillste mit:

<sup>2)</sup> Dropfen V, 157. 202. 393.

Bestucheff, der standhafte Vertreter des Bundes Ruglands mi Östreich, einen allgemeinen Angriffstrieg gegen Friedrich I plante, und in Folge bes gehofften Sieges das eroberte Oftpreußer ben Polen gegen Entschädigung burch die Abtretung östliche Landstriche ber Republik abzutreten gedachte, fällt für biese Auffassung ins Gewicht, ba die "Familie" in ihrer Politik sich au Rugland stetig bielt. Es verhalte sich indeg hiemit, wie et wolle: jedenfalls fand Boniatowski's Mahnung diesmal keiner gang unfruchtbaren Boben. Auf dem Reichstage fielen bi Bota ber Senatoren einstimmiger als jemals für bie Ber mebrung bes Heeres. "Es ist besser" — rief Waclaw Rze wuski, der Woiwode von Podolien, aus - ,, die Rauchfangstem zu bezahlen, als in Rauch aufzugeben; besser die Trankstem au bezahlen, als ben letten Schilling zu verlieren; besser Lovf gelb zu entrichten, als ben eignen Kopf berzugeben." Andere welche die Plane des Hofes tennen mochten, gingen noch weiter. Sie forderten einen allgemeinen Auffitz des Abels, und bei Woiwobe von Krakau, Fürst Lubomirski, erklärte, er sei berei 12,000 Mann zum Dienst für Maria Theresia zu stellen So weit gingen freilich die Landboten nicht. Biele erklärten daß sie zwar die Vermehrung des Heeres, keineswegs abe ben Abschluß neuer Allianzen ober gar einen Krieg wollten Mehrere ber östlichen Provinzen boten freilich große Summe Man verhandelte lange in aller Einigkeit über verschieden Borschläge zur Aufbringung der financiellen Mittel, über bera Bertheilung auf die einzelnen Woiwodschaften, wie über di Zahl und Organisation ber neuen Regimenter. Vor allen bemühte sich der Kardinal Lipski, Bischof von Krakau, be August III. gekrönt hatte, auf alle Weise die Eintracht unte ben Gemüthern herzustellen und zu erhalten. Da trat plötlich ein Zwischenfall ein, ber alles vereitelte.

Frankreich und Preußen hatten begreiflich das größte In teresse daran, daß der Plan des Hoses, die Republik in der Krieg gegen sie fortzureißen, nicht gelänge. Ihre Gesandten i Warschau arbeiteten daher von vornherein auf eine Zerreißum des Reichstages und fanden an den Führern der Opposition

dem Krongroffeldherrn J. Potocki, den Palatinen von Sanwmir, Belz und Smolenst, ben Grafen Tarlo, Botocti und und Sapieha die bereitesten Bundesgenossen. Zwei Landboten Masowiens, Karwowski und Wilczewski boten sich ihnen freiwillig an, diesen Dienst zu leisten. Der lettere erhielt nach mb nach 350 Dukaten, und verpflichtete sich für 3000 Duteten und eine Obristlieutenantstelle in ber Armee Friedrich II. im Reichstag zu zerreißen. Allein an dem biezu bestimmten Tage erklärte er im Reichstage, er wolle nicht "ber Judas seines Baterlandes" sein, warf ben Beutel mit ben empfangenen 350 Onkaten mitten in den Saal, und mahnte alle, welche fich gleichen Berbrechens schuldig gemacht, seinem Beispiel zu folgen, widrigenfalls er sich genöthigt sehen würde, sie öffentlich anntlagen. Der Eindruck war ungeheuer. Biele Stimmen forberten fofort die Rennung ber Namen. Deffen weigerte sich micht Wilczewski, schließlich aber nannte er ben preußischen Minister und neun Landboten. Der Tumult ward groß. Grodin, einer ber Angeklagten schrie: "Beweise es mir!" Wilczewski antwortete: "Ich weiß es", worauf der andere: "Du lügst". Rehrere ber Angeklagten behaupteten, fie hatten niemals mit bem preußischen Residenten auch nur den geringsten Bertehr gehabt; zwei andere geftanden, der eine, daß er mit Vorwissen, der andere, daß er auf Antrieb Brühls mit jenem in Berbindung getreten sei, um ihm "Schlingen" zu legen. Erlärungen öffneten vielen die Augen barüber, daß auch Bilgewski im Auftrage Brühls gehandelt habe, und als ihn ber hof unmittelbar barauf jum Kammerberrn ernannte, zweiselte fast niemand in Warschau mehr daran, daß Brühl ben sanzen Vorgang angezettelt habe, um den Abel gegen Friebrich II. in den Harnisch zu bringen. Allein die ganze Intigue schlug schließlich zu seinem Nachtheile aus. schuldigten forderten eine Untersuchung. Ihre Freunde er-Marten, so lange biese Sache nicht entschieden sei, auf keinen anderen Gegenstand der Berathung mehr eingehen zu wollen, und da es nicht möglich war, zu einem einmüthigen Beschluß in Betreff bes Db und Wie der Untersuchung zu gelangen, so

ging in diesen unfruchtberen Debatten ein Tag nach dem aus deren varüber, bis am 16. die gesehliche Dauer des Reicht tages ablief und derselbe fruchtles auseinanderzing. Robot sor seinem Schluß protestirten die preusisschen Bevolimächtigten bei dem Könige und Senat gegen die Anklage Wilczemskischeide dem Könige und Senat gegen die Anklage Wilczemskischeide von einer Cabale ausgegangen, die keinen anderen Zwakgehabt, als die Republik und ihren König mit einander zu and weien: sie forderten süx die ihnen angethane Beleidigung eine gebührende Genugthnung. Allein nach Schluß des Reichstages siel die ganze Sache zu Boden: mit ihr zugleich aber auch die Vermehrung der Armee, so wie der Plan, die dienpublik zur Kriege gegen Friedrich II. fortzuziehen. Seine Gesanden und glichen diesen Ausgang des Reichstages mit dem Gewinne eine größen Bataille 1).

Troppem aber blieb diesmal Brühl in der einmal einer schlagenen Bahn. Bergebens bemühten fich Friedrich und Bentreich ihn zu sich herüberzuziehen. Sie versprachen im bie Reichsfürstenwürde und ein Fürstenthum, bem Beichtigter Guarini einen Kardinalshut, dem Könige selbst ihre Unterftütung, wenn er die Rrone Bolens in feinem Saufel erblich machen wolle, und außerdem noch ein Stück was Böhmen und Schlesien. Der Hof von Warschau — seit bem Juni saß ber König bier — batte aber ein größeres Bertrauss auf Östreich und die Seemächte. Sie schlossen dort mit ihn am 8. Januar 1745 die sogenannte Quadrupelalliance, in beren geheimen Artikeln August die Nachfolge seines Sohnes auf den polnischen Thron zugesichert ward, wogegen er für 150,000 Bfb. Subsidien 30,000 Mann ins Feld zu ftellen versprach. In Warschau und Wien faßte man dabei sogleich eine Zerstückelung ber Monarchie Friedrichs ins Auge. Beite Höfe einigten sich in einem geheimen Vertrage (18. Mai 1745), Die Waffen nicht eher niederzulegen, ehe nicht ganz Schlesien

<sup>1)</sup> Abelung, Pragmatische Staatsgeschichte von Europa IV, 253. Szujski IV, p. 326 — 28. v. Ballenrobts und hoffmanns Berichte vom 19 August, 7. September, 3. u. 13. October, 7. u. 18. November.

mit Glas für Maria Theresia wiehererobert und der König wor Preugen noch meiter eingeschräudt worden sei. iellte August das Herzogthum Magdeburg mit dem Sagle huife, das Filrstenthum Crossen u. a. als Beute babontragen. Allein die Hoffnungen auf Sieg erfüllten fich nicht. isting die Sachsen wie die Östreicher und zwang beide zum michen von Dresden (25. December 1745). Statt bes gelusten Ländererwerbes mußte August III. an Preußen eine **Million Abalex bezahlen. Seitdem nahm er an dem öfte** wichischen Erdfolgetriege teinen Antheil mehr, sondern trat vielmehr in eine engere Berbindung mit Frankreich. Im Frühr inip 1746 schloß er mit diesem einen Subsidientractet auf brei Indue und verheixathete im folgenden Jahre seine Tochter mit dem Damphin, einem Entel Stanislaw Leszczonsti's, seinen Sobn. der Enthispien, mit einer Tochter Kaiser Karl VII. (Februar 3mi 3mi 1747). Es schien eine Zeitlang, als ob sich Sachsen 1988 Direich gänzlich lossagen wolle; in der Stille aber setzte Buil seine Bolitit des Doppelspieles fort. Als Östreich und Moland ihn aufforderten, ihrem Bündniß vom 2. Juni 1746. Min Spike gegen Preußen gerichtet wax, und welches der Ausamsbrunkt des Tjährigen Krieges ward, beigutreten, lehnte er nd geraden ab, sondern verschob nur ben Beitritt und unterhubelte fort und fort mit beiden Mächten, um für Sachsen 🕷 Berficherung eines größeren Antheils au den von Preußen m machenden Eroberungen zu erhalten.

In Polen aber ward inzwischen der Gegenfatz der Czartscheft und Potock von Iahr zu Iahr schärfer und entwickliebte inen immer gewaltthäeigern Character. In zwei Linien, die Merne und die goldene getheilt, übertrasen die Potock durch inen Grundbesitz, ühre Berwandtschaft und ihren alten Ruhm ik Gegner. Sie besassen in der Ukraine, Podolien, Ruhland in Lleiupolen zahllose Güter und hatten ihre fürstlichen Paste, der Großbetwan Ioseph in Niemirow und Stanislawow, der Baiwode von Bolhpnien Michael in Sedziszów, Franz Salezh, später Woiwode von Kiew in Arhstynopol, Georg Starost von Gradowiec in Podhaice. Ihr Hosstaat war dem

königlichen nachgebildet: sie hatten ihre Hosmarschälle, I und Stallmeister, Rammerherren u. s. w., alle aus guten milien; hielten nicht nur Dragoner und Kosaden und santerie als Leibgarden, sondern auch eine zahlreiche Miliz Artillerie, deren Offiziere, von dem Könige patentirt, mit Offizieren der Kronarmee gleichen Kang hatten. In töstlichen Landschaften konnte, wie eine gleichzeitige Auszeich sagt 1), niemand ein Amt erhalten, niemand einen Proces winnen, niemand zum Reichstage oder zum Tribunal get werden, niemand eine Prälatur oder reiche Pfarre erhe ohne die Protection der Votocki.

Die Czartorpski stütten sich auf ben Hof, die B auf ihre Bovularität bei der Masse des mittleren und beren Abels. Während jene sich französisch trugen un ihrem ganzen Lebenszuschnitt ihre Abneigung, bisweilen ihre Geringschätzung bes altpolnischen Wesens bervortrat, beten sich und lebten die Potocki nach altem Brauche ber B Sie verschmähten es nicht, trot alles Stolzes, ber au ihnen mächtig war, mit ben "herren Brübern" auf 1 Weise einzugehen, verheiratheten selbst ihre Töchter in gerir Familien und übten die "altsarmatische" Tugend der ( freundschaft in ausgebehntester Weise. Unter ihren Par gängern ragten vornämlich ber Woiwobe von Krakau, L mirski, und die beiden Tarlo aus altberühmtem Gesch Oheim und Neffe hervor, beibe Woiwoben, ber ältere Sandomir, der jüngere von Lublin. Der letztere, Abam, 1 30 Jahre alt, ein schöner, lebensvoller und feuriger M hatte sich schon als Partheigunger Stanislam Leszczbnski'e bessen zweiter Wahl einen bebeutenden Ruf erworben. Er ber Marschall ber Conföderation von Dzikow gewesen hatte am längsten ben König seiner Wahl mit bem Gabi ber Hand vertheidigt. Bei ber Bacification hatte König Al ihn, den damals 22jährigen, zum Woiwoden von Lublin hoben, seitdem blieb er einer der populärsten Männer in

<sup>1)</sup> Angef. in Rraszewsti's Starościna Belzka. Warz. 1858. I

zen Republik, man könnte fast sagen, ber Abgott bes kleinen ls. Im Winter 1744 war er in Warschau. Mit einer u viel älter als er verheirathet, entbrannte er in Liebe bie junge und schöne Tochter bes Woiwoben von Krakau. n Mutter ber Woiwobe ihrem Manne, einem Bürger von Auf einem Balle beim Kronmarschall lau, entführt batte. linski tanzte er die ersten Tänze mit ihr und forderte dann Tochter des alten Poniatowski auf. Diese aber — man auf Anstiften der stolzen Mutter — lebnte den Tanz mit Worten ab: "Tanze Em. Gnaben, mit wem Sie ben ganzen nd getanzt." Heftig und rasch wie Tarlo war, rief er t: "Ein Schelm, wer noch mit ber Tochter bes Woiwoben 1 Masovien tangt", und als ihr ältester Bruder Kasimir t ihr sofort in die Reihen trat, schrie Tarlo durch den ul: "Du bist also ein Schelm." Am anderen Morgen Men fie sich zu Pferde. Als Tarlo des Gegners Pferd imb Poniatowski mit biefem zugleich stürzte, soll er aus red gerufen haben: "Ich liebe ben Woiwoben." Dem ell folgten von beiden Seiten Pasquille, und zum zweitene forberte Tarlo ben jungen Poniatowski heraus. eth ganz Warschau in Aufregung. Der Kanzler der Krone uski verbot im Namen des Königs das Duell, das geist-Gericht in Warschau bedrohte die Ungehorsamen mit der mmunication, aber vergebens. Am 16. März 1744 fand ennoch, und keineswegs heimlich, in Mariemont bei War-1 statt. Große Schaaren von Bürgern eilten hinaus, um i zu sein, selbst die Schüler der Jesuiten versäumten ihre Boniatowski erschien von großem Gefolge begleitet. lo mit wenigen Freunden. Zweimal schossen sie auf einx, ohne zu treffen. Dann griffen sie zum Degen und nach gen Gängen erhielt Tarlo einen Stich mitten ins Herz. bem Ruf: "O mon Dieu!" sank er hin und verschied enblicklich. Die einen sagten, er habe sich in der Leidenft selbst aufgerannt, die andern, der Secundant Poniasti's, ein Major v. Korff, habe ihm den Todesstoß unmerkt gegeben.

i

Sein Tob nud bieses rasch verweitete und geglaubte Constitut, regten begreiflich die öffentliche Meinung nicht nur in Aleinpolen, sondern fast in der gesamten Republik gegen in "Hamilie" aufs surchtdarste auf. Bielsach erwartete man, die Botock und die Tarlo Rache nehmen würden; man speak von einer Conföderation, allein die Potock erhoben sich nicht und der alte Tarlo beschänkte sich auf eine gerichtliche Raus von der andern Seite strengten die Cartorysk dei dem Abunal von 1745 einen Proces gegen Anhänger der Tack wegen Berbreitung von Pasquillen an, welche die Ehre spanses verletzen, und erreichten deren Berurtheilung. Dur Prinhl septen sie es selbst durch, daß der Rönig dem jungs Vonigsowski den Orden des weißen Abler verlies.

Immer aber hatte biese Sache ihre ganze Stellung et schilttert. In Lithauen regten sich die Radzivil, Sapting Oginsti gegen sie lebendiger als früher, indem sie ihmm bis jeder Gelegenheit in den Weg traten. Um Hose aber sum mals bereits Georg Bandalin Mniszet, seit 1742 Hosenschall, in der Stille und sehr vorsichtig an, sie aus der Gunf Brühls zu verdrängen, und um sich selbst eine neue Parific für den Hos zu bilden.

Zunächst freilich überstanden sie den Sturm, zumal, mitst all ihren zahlreichen Gegner kein Mann war, der sich in Abstent und Thatkraft mit ihnen hätte vergleichen können. Wei den Reichstagen sich der Angrisse der Gegner zu erwehren waren in letzter Instanz die Einlegung des liderum von irgend eines Landboten oder das Berzögern der Unterschrift der gesasten Beschlässe die zum letzten Augendick der geset lichen Daner des Reichstages die immer bereiten und wirdsamen Mittel. Der Reichstages die immer bereiten und wirdsamen Mittel. Der Reichstag des Jahred 1746, aus welchen die Potocki die Bahl eines ihrer Partheigänger zum Marschall durchsetzen, ging unfruchtbar auseinander, weil, als in später Abendstunde die Beschlässe unterschrieben werden sollten, derweitender hartnäckig protestirten, daß dazu Lichter in den Sanl gedracht würden. Die einen löschten die Lichter aus, die andern zündeten sie wieder an. König und Senat warteten daneben

is in die zehnte Stunde; der Reichstag wurde, wie ein Zeitenosse sich ausbrückt, "nicht zerrissen, nicht beeichet, er verhiste". Given so fruschtlos endete der folgende des Juhres 748, und vergebens erinnerte in ber Sitzung bes Senats ber rise Moivode von Block, Micolaus Boboski im Hinblit auf sien Gang ber Dinge, an bas atte classische Wort: "Venit mma dies et inevitabile fatum." Heftiger aber noch ward e Ramuf der Partheien bei der jährlichen Erneuering der themale. Der Sieg bei ben Wahlen zu Diefen mar führ fie b alle ihre Anhanger weit wichtiger als ein Sieg bei den willen gum Reichstag 1), wofitt ein Borgang im Tribmal at 1748 ein treffendes Beispiel ist. Als ein Fremder burfte real Drivol gesetzlich weber ein Ant noch ein Gut in der Reabilitativen, natürlich wünfchte er bas Indigenat zu erhalten; wer durch einen Besching des Reichstags tounte dasselbe wifefen werben, und die Reichstage tanten m feinen Be-Millen. Er suchte baher auf einem andern Wege zum Ziele t dommen, und die Chartorusti boten ihm, wie die Sage St. die Hand bagu 2). In der Woiwobschaft Bosen fand fich n Dorf Brolewo, in bessen Besitz ein gewisser Gramwosk Run wurde ein Doeument fabricirt, aus welchem berurging, dag vor 300 Jahren bies Dorf im Befitz von Grafen riedzbna Brylowie gewesen ware. Hierauf stelkten bie geebensten Advocaten des Tribunals eine Genealogie jener Brbwie auf, welche die Abstammung Brühls von ihnen erwies. uf biefe beiden Documente gestützt, Magte ber Gobn bes Diisters bei dem Tribunal auf Herausgabe des Dorfes durch effen gegenwärtigen Besitzer, und erreichte ein ihm günftiges irtheil. Granowski, burch reiche Bezahlung gewonnen, bemisse sich; Graf Brühl aber war durch den Spruch des Trimals als eingeborner polnischer Ebelmann mit allen Rechten ines folden anerkannt, kanfte Güter und erwarb für sich und tinen Sohn Starosteien. Awei Jahre barauf (1750) trat

<sup>1)</sup> G. oben G. 22.

<sup>2)</sup> Der französische Gesandte Pauling behandtete im October 1762 186 letztere als seste Abatsache. Flassan V, 516.

vaß ber Hof bereits im Anfang 1749 burch seinen Gesinden in Wien, v. Lovs, die Zustimmung Öftreichs zur Anshebun des liderum voto zu erhalten suchte und ungsachtet der erha Ablehnung wiederholt die Unterhandlung aufuhmeen ließ. In Horieche Interesse aber lag eben so wenig wie in deut der ander Wächte, Frankreich selbst nicht ausgenomment, eine Stärkei der königlichen Gewult in Polen; man blieb daher in Bin bei der ersten Antwort stehen, daß der Moment nicht gerigst sei, indem ein solcher Bersuch sosort ein Blindniß Prensunt Frankreichs, Schwedens und der Pforte zur Beschützung in polnischen Freiheit herausbeschwören wärde

Warlaw Nzewnski legte nim in der That sein Amt min und wurde zum Landboten gewählt. Kauten aber eröffnete w Herkommen nach ber Marschall bes letzten Reichstages int 4. August den neuen, als sofort das Geschrei fich erhob, in be Annobotenftube fitze gegen alles Recht und Gefetz ein Smater. Bergebens erklärte Ryewuski, er sei kein Woiwobe mehr; dit Gegner antworteten, die Niederlegung seines Amtes sei ein abgelartete Komödie, man wisse, daß er nach bem Schlug id Reichstages wieder Woiwode sein werde. Sie weigerten 🛍 pur Wahl des Marschalls zu schreiten, so lange er seinen Gi nindt verlasse. Drei Tage dauerte bierüber der Streit. A Abend bes 3. August brachte man ein Manifest ein, welcht Wydzga, der Landbote von Belz, bei dem Warschauer Gro gericht eingereicht batte, in dem er gegen alle Beschlüsse be Reithstages aus dent angegebenen Grunde protestirte. Darat blieb zwar der Reichstag noch einige Tage zusammen und k Marschall sandte zwei Boten aus, um Wydzga zur Zurücknuhl seines Protestes zu bewegen. Alle aber wußten, daß er sofm nach Eintragung seines Manifestes Warschau verlassen hatte

Am 18. August ging der Reichstag wiederum ohne al Frucht auseinander. In der Sitzung des Senates, die ihr solgte, erklärte Michael Czartoryski öffentlich, dieselbe Hand

<sup>1)</sup> Bgl. Beer, Aufzeichnungen bes Grafen Bentind. Bien 187 p. CXIX.

<sup>2)</sup> Kitowicz, Pamietn., p. 18.

lche das Petrifauer Tribunal zerrissen, habe auch den Reichstag prengt. Der alte Krongroßseldherr Joseph Potocki aber rieb an die Deputat-Landtage (30. August), der Reichstag 1 Rzewuski's wegen zerrissen, und die ihn zerrissen, hätten ichts weiter gethan, als das Recht des Adels vor Unbill gebützt 1)!

1) S. Szujski IV, 338.

## 6. Bildung der Parthei der sog. Patristis Auseinanderweichen des Hofes und der Carts ryski 1750—1754.

Solchergestalt war zwar auch ber zweite Bersuch mit ben Reichstage zu einer Reform zu gelangen gescheitert, aber 🕊 ...Familie" stieg bennoch zunächst noch zu größerem Einstiempor. Das Glück war ihr holb. Die Opposition verler ihre besten bisherigen Führer. Nachdem Michael Botodi p storben, sank auch der greise Krongroffeldherr Joseph ins Grad (Mai 1751). In ihrer Familie war in biesem Moment keiner, der ihre politische Stellung hätte einnehmen können, und von dieser Nebenbuhlerschaft befreit, durfte die "Familie" sich schmeicheln, neben ber Krone zur unbestrittenen Herrschaft fi zu erheben. Der Primas und Erzbischof von Gnesen, Abam Komorowski, gehörte eben so wie der Kanzler der Krone, Ar breas Zaluski, zu ihren Freunden. Und als nun der König ben erledigten Feldherrenftab an Jan Clemens Branicki, ben Schwiegersohn des alten Boniatowski, verlieb, zum Unterfeld herrn der Krone Waclaw Rzewuski erhob (beides 1751), das Jahr darauf aber Poniatowski zum Kastellan von Krakau, Michael Czartoryski zum Kanzler von Lithauen machte, waren die einflufreichsten Umter fast alle mit ihren Berwandten ober

theigängern besetzt. Unter biesen ragte in mehr als einer iebuna **Br**ani**c**i bervor. Der lette männliche Sprok Familie, persönlich mehrere Jahre älter als üder Czartoryski (geboren 1688) und reich begütert, hatte er ie gewöhnliche Residenz in Bialhstock, wo er in prachtvollem bloß mit fürstlichem Glanze lebte 1). In seiner Jugend tte er in französischen Kriegsbiensten sich Ruf erworben, b bewahrte seitbem sein Lebenlang eine entschiedene Borliebe r Frankreich und die Franzosen. Nach Bolen zurückgekehrt, stieg bann auf ber Stufenleiter ber Würben ber Republik empor id stand, obwohl er dem Luxus aller Art, auch dem Genuß der rauen lebhaft ergeben war, in allgemeiner Achtung und hohem inseben. Er galt lange als einer der besten Patrioten und is winer und fester Character. In der That und Wahrheit ber war er eben so wenig frei von Eitelkeit und Eigensucht ls von Schwäche. Der Schmeichelei zugänglich, unterlag er m so mehr ihrer Berführung, je weniger scharf sein Blick r Menschen und Dinge war. Noch als 75 jähriger ließ er h nach dem Tode August III. zu dem Glauben verleiten, er me dessen Nachfolger auf dem Throne werden, zeigte sich er während der ganzen Krisis des Interregnums burchaus me Entschiedenheit, in seinem Wollen und Thun schwankend ib durchaus untauglich zum politischen und militärischen übrer, zu welchem ihn die Geaner der Czartorvski damals hoben. Gewiß trug hiezu sein hohes Alter wesentlich bei; ber auch bereits früher hatte sich bei ihm der Mangel an michiedenheit wie seine Eigensucht offenbart. Als im Jahre 749 die "Familie" dem fast 60 jährigen die junge und hine Fabella Poniatowska zur Frau gab, hofften sie wohl eben eshalb ihn dauernd leiten zu können. Nur zu bald aber nachten sie die Erfahrung, daß auf ihn kein sicherer Berlaß sei 2).

<sup>1)</sup> Graf Broglie, der als französischer Gesandter im Jahre 1752 und ster in Bialpstof war, schätzte die Einklinfte Branicki's auf 1,200000 livres jährlich. Revue des deux mondes 1870, Vol. 87.

<sup>2)</sup> Rulbiere's Characterifit I, 214 ift ftart partheilich. Biel impartheilider bat ibn Nabielat, felbft ein entschiedener Gegner ber

Gleich das erste wieder lebendigere Eingreifen ber großen europäischen Politik in die Partheiverhaltnisse Bolens führte für sie biese Erfahrung herbei. Seit bem Frieden von Achte (18. Oct. 1748) beherrschte bekanntlich ber Gegenfat vor Frankreich und England die enropäische Politik. Überall ir ber Welt befämpften sich beibe Mächte zunächst biplomaiff, und überall, in Holland, Danemart, Schweden, wirkte if Streit auf die inneren Berbaltnisse ber einzelnen Staaten # rück. Mit Frankreich war Breußen, mit England Öftreich und Rufland verbunden, und bis auf einen gewissen Grad auf König August III., indem er englische Subsidien bezog. Kurfürst von Sachsen und König von Bolen nahm er 👫 in Folge ber geographischen Lage seiner Länder eine Stalli ein, welche es beiben mit einander ringenden Mächten gel wichtig erscheinen ließ, ob er im Fall des Ausbruchs eine Krieges auf die eine oder die andere Seite trat. Frankreich, ihn zu sich binüberzuziehen, so beherrschte bieses bur seine Verbindung mit Preußen und Sachsen nicht nur bas gant nördliche Deutschland, sondern durfte auch hoffen, die Repe blif in sein politisches Spstem zu ziehen. Im Bunde mit Dänemark und Schweden, mit Breuken und Sachsen, mit Bolen und der Bforte, konnte dann die französische Bolitik ben englisch-östreichisch-russischen Bunde Schach bieten, während mie gefehrt, wenn August III. sich zu dem letztern hielt, nicht mit Rußland seine Heere durch Polen Östreich zu Hilfe senbet konnte, wie es schon einmal gegen das Ende des östreichischen Erbfolgefrieges gethan, sondern auch Preußen durch den ganger verbündeten Often aufs bochfte bedroht und gefährdet war. Sehr natürlich baber, daß man in Paris den Gedanken & griff, König August III. und Polen für Frankreich zu gewinnen Czartorysti, in feiner Abhanblung über Branicki in ber Biblioteka Ossolinskich. Poczet nowy t. V. Lwów 1864 beurtheilt. - v. Malyaft und Benoit, die preußischen Bevollmächtigten in Warschau zu biefer Beit, schrieben von ihm am 28. October 1752: "Le grand General, qui est naturellement indolent, et que son âge et ses infirmités mettent absolument dans le cas d'être gouverné et mené", und wiederholen biefet Urtheil öfter in ibren Depefden.

r Minister des Auswärtigen, d'Argenson war der Ansicht, 3 dies am leichtesten zu erreichen sei, wenn Frankreich bem nige für die Thronfolge seines Sohnes in Bolen seine Unstützung in Aussicht stelle, überhaupt in Warschau bie Plane 8 Hofes fördere, und dadurch biesen von der Nothwendigkeit freie, seine Stütze in Rufland zu suchen. Ludwig XV. aber elt noch immer an dem Gedanken fest, auf den polnischen bron im Falle von bessen Erledigung den Prinzen Conti zu heben, der bekanntlich der Chef seiner geheimen Diplomatie ar, welche er binter bem Rücken bes Ministeriums betrieb. lereits vor dem Achner Frieden, als Frankreich und Preußen ach dem Tode Kaiser Carl VII. (20. Jan. 1745) den Bermachten, August III. durch das Angebot der deutschen **keilert**rone von Östreich abzuziehen, hatte Frankreich in Polen be die Ervebung Conti's Freunde gewonnen. Damals sandte Im Clemens Branicti, beffen Sympathie für Franfreich fo n sagen einer alten Jugendliebe glich, seinen Vertrauten Motranowsti, der wie er selbst früher in französischen Diensten ewesen war, zur Berhandlung hierüber nach Paris. Er hatte mals mit Borwissen Ludwigs XV. mehrfache Unterredungen nit dem Brinzen Conti, an welche sich die ermähnte Organiation der gebeimen Diplomatie anschloß. Auch im Frühjahr 1746 foll ein anderer Bole, Blandowski, zu bemfelben Zweck n Baris gewesen sein und das Geheimniß d'Argenson mitgebeilt haben 1). Diese Verhandlungen bedürfen noch einer ihern Aufflärung. Bewiß aber ift, daß andre Bofe von men eine gewisse Kenntniß erhielten. In Wien und in Belersburg war man mehrere Jahre wegen dieses Projectes in Unrube. Schon die Heirath der Tochter August III. mit dem Dauphin hatte den russischen Hof verstimmt, der seinerseits wie uch ber Wiener seine eignen Plane in Betreff ber polnischen Thronfolge hatte. Östreich befürwortete wiederholt die Wahl ines Biaften, fand aber biemit in Betersburg keinen Anklang.

Flassan, Hist. de la diplomatie etc. V, 292. 296. Bouaric, Corresp. secrète et inédite de Louis XV. Paris 1860. zujski IV, 339.

Gleich das erste wieder lebendigere Eingreifen der großen europäischen Politik in die Partheiverhältnisse Polens führte für sie biese Erfahrung berbei. Seit dem Frieden von Achen (18. Oct. 1748) beherrschte bekanntlich der Gegensatz von Kranfreich und England die europäische Bolitif. Überall in ber Welt befämpften sich beibe Mächte zunächst biplomatisch. und überall, in Holland, Danemart, Schweden, wirkte ihr Streit auf die inneren Berhältnisse ber einzelnen Staaten gurück. Mit Frankreich war Preußen, mit England Öftreich und Rufland verbunden, und bis auf einen gewissen Grad auch König August III., indem er englische Subsidien bezog. Kurfürst von Sachsen und König von Polen nahm er schon in Kolge der geographischen Lage seiner Länder eine Stellung ein, welche es beiden mit einander ringenden Mächten gleich wichtig erscheinen ließ, ob er im Fall bes Ausbruchs eines Krieges auf die eine oder die andere Seite trat. Frankreich, ihn zu sich hinüberzuziehen, so beherrschte dieses durch seine Berbindung mit Breußen und Sachsen nicht nur das game nördliche Deutschland, sondern durfte auch hoffen, die Republik in sein politisches System zu ziehen. Im Bunde mit Dänemark und Schweben, mit Preußen und Sachsen, mit Bolen und der Bforte, konnte bann die frangofische Bolitik bem englisch-östreichisch-russischen Bunde Schach bieten, während umgekehrt, wenn August III. sich zu dem letztern hielt, nicht mer Rufland seine Heere durch Polen Östreich zu Hilfe senden konnte, wie es schon einmal gegen das Ende des östreichischen Erbfolgefrieges gethan, sondern auch Preußen durch den ganzen verbündeten Often aufs höchste bedroht und gefährdet war. Sehr natürlich daher, daß man in Paris den Gedanken ergriff, König August III. und Polen für Frankreich zu gewinnen. Czartorysti, in feiner Abhandlung über Branici in ber Biblioteka Osso-

Ezartoryski, in seiner Abhandsung über Branick in der Biblioteka Ossolinskich. Poczet nowy t. V. Lwów 1864 beurtheist. — v. Malkahn und Benoit, die preußischen Bevollmächtigten in Warschau zu dieser Zeit, schrieben von ihm am 28. October 1752: "Le grand General, qui est naturellement indolent, et que son âge et ses infirmités mettent absolument dans le cas d'être gouverné et mené", und wiederholen dieses Urtheil öster in ihren Depeschen.

milellation für ihn noch nen mußte.

iech einer näheren Aufabaltene ber Bolen felbft 1). deme ber beiben in Europa Bolen aus bem oripiele ihrer noch ernsteren Der jur Berrichaft zu bringen. ftanb ein neuer Reichstag and und Franfreich fast gleich-Thau: England, um ben Bu-Midbiid-ruffifden Bündniffe vom felbit, ohne beffen gebeimen, mifel, beigetreten mar, ju been Butritt mit allen Mitteln gu Miams, ein entschiebener Begner Mobert Balpole's, ein Lebemann me gwar vielen und lebhaften Beift, weil waren nicht fcarf. Seine ftarfe ete ibn bisweilen bie Dinge in einem feben, als fie in ber That waren, und Energie artete auch wohl in Reigbarfeit

much seinem Bericht vom 12. Insi 1752 ben Base Musicht dieser in Betress bes Brojects der Czartosimpen Karl von Lothringen dereinst auf den Thron II repondit comme tous ceux, qui m'ont parlé à que c'étoit une chose, qui se tranoit depuis long l'on n'en avoit jamais tant parlé qu'à present, qu'à avoit tenu des longs discours sur ce chapitre, et sideré il paroissoit assez clairement, que la famille s faisoit pas peu de sond sur un evenement, qui ne e leur donner un nouveau lustre et de reveler l'authot dans ce royaume; que leur fille étant en age de oit sans doute deja trouvé des parties considerables nbition de la voir reine, ne les alienoit de plus en narechal me dit la même chose à cet egard. Cepenae selon toute apparence on n'en parleroit jamais du

So "gutgefinnt" auch ein Biaft sein mochte - fagte Rangler Bestucheff zu bem östreichischen Gesandten Bernes . so böte er für ein dauerndes Zusammengeben mit Rußle und Östreich bennoch keine vollständige Garantie. wohl einen oder zwei Piasten in Antrag bringen, um b Schein auszuweichen, als wolle man Polen mit Gewalt ein Rönig aufdringen. Inzwischen müßten aber alle Anstalten macht werden, die Wahl Karls von Lothringen, des Brud Raifer Franz I., zu sichern und ein Heer an der livländisch sowie der öftreichischen Grenze bereit stehen, um die Zustimm ber Republik nöthigenfalls mit den Waffen zu erzwingen In Wien aber hielt man sich diesem Plan gegenüber zurück; noch im Februar 1750 herrschte bort die Meim vor, es sei besser, Rufland es zu überlassen, den Weg an beuten, den man wandeln wolle. Beide Höfe theilten Überzeugung, daß bei der Intimität Breußens mit Frankr auch Friedrich II. die Plane in Betreff Conti's billige t fördere. Im Jahre 1748 sprach Kaunit in einem politisch Gutachten, von dem "Anhange", den Friedrich in Polen ha und im Ministerium war man gleichzeitig der Ansicht, ! man öftreichischerseits sich angelegen sein lassen müsse, all "insbesondere von Breufen" zu Tage tretenden Bestrebun auf Beränderung der Berfassung der Republik in Gemeinsch mit Rugland entgegenzutreten. Noch im Jahre 1752 wo man in Wien wissen, Friedrich habe von Paris aus gr Summen zur Vertheilung unter polnische Große, ber Bala von Rawa, Stanislaw Jablonowski, allein 100000 Livres, balten 2). An sich unwahrscheinlich erscheint dies nicht: Fr drich fürchtete in der That, es werde Östreich und Russla gelingen, den Prinzen Carl von Lothringen auf den Th Polens zu erheben 3), dessen Herrschaft in Warschau bei

<sup>1)</sup> Rach Bernes' Depefche vom 23. October 1748 in Beer, A zeichnungen bes Grafen Bentint, S. CII.

<sup>2)</sup> Beer a. a. O., S. xxx. LxvIII. cxxIX. cxxXIV.

<sup>3)</sup> Rante, Ursprung bes fiebenjährigen Rrieges, S. 23.

damaligen allgemeinen politischen Constellation für ihn noch unangenehmer als die Conti's erscheinen mußte.

Auch diese Vorgänge bedürfen noch einer näheren Aufflärung, namentlich in Betreff bes Verhaltens ber Bolen selbst 1). Unmeifelhaft aber beweisen sie, daß teine ber beiben in Europa einander gegenüber stehenden Staatengruppen Polen aus bem Auge verlor; sie waren nur die Vorspiele ihrer noch ernsteren Anstrengungen, um ihren Einfluß bort zur Herrschaft zu bringen. Im Sommer 1752 — im Herbst stand ein neuer Reichstag in Polen bevor — schickten England und Frankreich fast gleichzeitig neue Gefandten nach Warschau: England, um ben Zutritt der Republik zu dem östreichisch-russischen Bündnisse vom 2. Juni 1746, welchem es selbst, ohne dessen geheimen, syn Preußen gerichteten Artifel, beigetreten war, zu bewiden, Frankreich um biesen Zutritt mit allen Mitteln zu Sir Hanbury Williams, ein entschiedener Begner Kiebrichs II. und Freund Robert Walpole's, ein Lebemann nach Art dieser Zeit, hatte zwar vielen und lebhaften Geift, aber sein Blick und Urtheil waren nicht scharf. Seine starke Einbildungstraft verleitete ihn bisweilen die Dinge in einem sanz anderen Licht zu sehen, als sie in der That waren, und stine Raschheit und Energie artete auch wohl in Reizbarkeit

<sup>1)</sup> Benoit fragte nach feinem Bericht vom 12. Juli 1752 ben Balatin von Belg, welche Ansicht bieser in Betreff bes Projects ber Czartotheft habe, ben Bringen Karl von Lothringen bereinst auf ben Thron Bosens au erheben: Il repondit comme tous ceux, qui m'ont parlé à œ sujet m'ont dit, que c'étoit une chose, qui se tranoit depuis long temps, mais que l'on n'en avoit jamais tant parlé qu'à present, qu'à Franstadt on lui avoit tenu des longs discours sur ce chapitre, et que tout bien consideré il paroissoit assez clairement, que la famille <sup>de</sup> Czartoryski ne faisoit pas peu de fond sur un evenement, qui ne manqueroit pas de leur donner un nouveau lustre et de reveler l'authorité, qu'ils avoient dans ce royaume; que leur fille étant en age de <sup>8e</sup> marier, on auroit sans doute deja trouvé des parties considerables pour elle, si l'ambition de la voir reine, ne les alienoit de plus en plus. Le grand marechal me dit la même chose à cet egard. Cependant on ajoute que selon toute apparence on n'en parleroit jamais du vivant de ce roi.

So "gutgesinnt" auch ein Biast sein möchte -Ranzler Bestucheff zu bem östreichischen Gesandten so böte er für ein dauerndes Zusammengeben n und Oftreich bennoch feine vollständige Garantie. wohl einen ober zwei Biasten in Antrag bringe Schein auszuweichen, als wolle man Polen mit & Könia aufdringen. Inzwischen müßten aber alle ? macht werden, die Wahl Karls von Lothringen, t Raiser Franz I., zu sichern und ein Beer an der sowie der östreichischen Grenze bereit steben, um die ber Republik nöthigenfalls mit den Waffen zu i In Wien aber hielt man sich diesem Plan geg zurück; noch im Februar 1750 herrschte dort d vor, es sei besser, Rufland es zu überlassen, den beuten, den man wandeln wolle. Beide Höfe Überzeugung, daß bei der Intimität Breußens mi auch Friedrich II. die Plane in Betreff Conti's fördere. Im Jahre 1748 sprach Kaunit in einer Gutachten, von dem "Anhange", den Friedrich in und im Ministerium war man gleichzeitig ber ' man östreichischerseits sich angelegen sein lassen n "insbesondere von Preußen" zu Tage tretenden & auf Veränderung der Verfassung der Republik in mit Rugland entgegenzutreten. Noch im Jahre man in Wien wissen, Friedrich habe von Paris Summen zur Vertheilung unter polnische Große. von Rawa, Stanislaw Jablonowski, allein 100000 halten 2). Un sich unwahrscheinlich erscheint dies brich fürchtete in der That, es werde Östreich u gelingen, den Brinzen Carl von Lothringen auf Polens zu erheben 3), bessen Herrschaft in Warsch

<sup>1)</sup> Rach Bernes' Depefche vom 28. October 1748 in zeichnungen bes Grafen Bentint, G. CII.

ligen allgemeinen politischen Constellation für ihn noch genehmer als die Conti's erscheinen mußte.

Luch biese Vorgänge bedürfen noch einer näheren Aufing, namentlich in Betreff bes Berhaltens ber Polen felbst 1). veifelhaft aber beweisen sie, daß teine ber beiben in Europa nder gegenüber stehenden Staatengruppen Polen and bem e verlor; sie waren nur die Vorspiele ihrer noch ernsteren rengungen, um ihren Einfluß dort jur Herrschaft zu bringen. Sommer 1752 — im Berbit stand ein neuer Meichstag Bolen bevor — schickten England und Frankreich fast gleichg neue Befandten nach Warfchan: England, um ben But ber Republif zu bem öftreichisch ruffischen Bundniffe vom Juni 1746, welchem es felbst, ohne besten geheimen, m Preußen gerichteten Artifel, beigetreten war, ju bekn, Franfreich um Diesen Zutritt mit allen Mitteln zu bern. Gir Hanbury Williams, ein entichiebener Gegner ebrichs II. und Freund Robert Walpole's, ein Vebentann 9 Art biefer Zeit, batte gwar vielen und lebhalten Geift, r sein Blick und Urtheil waren nicht ichart Beine Barte bilbungefraft verleitete ibn bisweilen tie Linge in einem B anteren Licht zu feben, als fie in ber 3 hat maten, unb e Raichheit und Energie artete unch nacht in Meighurfell

<sup>1)</sup> Benoit fragte nad feinem Bericht wont 12 inb 1702 ben Ban von Belg, melde utmidt biefer in betreit ben brogen der Gjuin li habe, ben Bringen Stael von bothetingen toren und ven Theun ens zu erheben: Il repondit commo toma existe, qui mont paris a mjet m'ont dit, que c'était une chose , qui se benefe depole bonn Is, mais que l'on n'en avoit jamais tant part pri prome, qu'à ustadt on lui avoit tenu des longs discorves set st shaplife, et tout bien consideré il paroissoit annez elabrement, que la familla Czartoryski ne faisoit paz peu de fond new as anament, qui no queroit pas de leur donner un nouveau fourer e fe ender l'authoqu'ils avoient dans ce royaume; que leus me aut in au ... arier, on auroit sans doute deja trouve de pete considerati. elle, si l'ambition de la voir reine, se le armet de plu-Le grand marechal me dit la memme ale set mani. o see pademit jamen du mirete cas mise toote E 05 000

und Überstürzung aus 1). Auch Graf Broglie, mit seinen 32 Jahren junger als ber Englander, hatte Beist und große Lebhaftigkeit; wenn er heftig wurde, brannten seine leuchtenden Augen wie das Feuer eines Bulkan; von sehr kleiner Gestalt, trug er, wie sich sein Minister d'Argenson ausgedrückt hat, den Ropf hoch wie ein kleiner Hahn. Und in der That er war breift und fühn in seinen politischen Combinationen, wie in seinem persönlichen Auftreten: ein eben so treuer Freund als unversöhnlicher Keind; man sagte bei seiner Ernennung nach Warschau in Paris scherzhaft, ob Ludwig XV. mit dem Könige von Polen Krieg anfangen wolle 2). Auf dem Wege nach Dresben sah er Friedrich II., der ihn zum Diner einlud. All ber König im Gespräch bemerkte, daß ihre Freunde in Bola stark entmuthigt wären, er aber die Mittel kenne ihnen Much ju machen, antwortete Broglie, er hoffe, daß Ge. Majeftat, da sie die Mittel fenne, auch ihrerseits von ihnen Gebrauch machen werde 3). Als er dann nach Dresden kam, war der Hof schon nach Bolen. Er bolte ibn in Bialvstock ein. woselbst Branicki ben König aufs glänzendste bewirthete. In Beng auf die Thronfolge schrieb ihm seine Instruction vor, zu sagen: die Freiheit Bolens sei König Ludwig XV. heilig, unter allen Umständen werde er sie schützen. Der Bring, den die Bolen frei und einmüthig wählen würden, würde Frankreich immer als der würdigste erscheinen: dabei aber sollte er durchschimmern lassen, das sich Ludwig mehr für das Haus Sachsen als für irgend ein anderes interessire. In Bialhstock fand er Williams

<sup>1)</sup> Bgl. Rulhiere I, 206; Rante a. a. D., S. 44; Mitchells, bes englischen Gesanbten bei Friedrich II., Urtheil über ihn in Schaefers Geschichte bes siebenjährigen Krieges I, 141.

<sup>2)</sup> Bgl. Boutaric I, 64 sq. La diplomatie secrète de Louis XV. in ber Revue des deux mondes 1870, Vol. 87, p. 257 sq. nach ben Papieren ber Familie und ber franz. Archive von Herzog Albert be Broglie. Rulhiere I, 210. Stanislaw Aug., Pam., p. 265.

<sup>3)</sup> Nach Broglie hat Friedrich II. in der That im Juni 1753 in Paris andieten lassen, etwa 1/s der zur Wiederbelebung der französischen Parthei in Polen ersorderlichen Kosten zu übernehmen; Frankreich lehrute das ab. S. Revus 1. c., p. 770.

on vor, und in engem, vertrauten Berfehr mit der "Familie". illiams war außerordentlich regjam und thätig, Broglie verte sich zunächst aufs Hören. Gegenüber ber Geschäftigkeit l Engländers legte er seiner eignen Natur den Zwang auf. ruhigen Beobachter zu spielen. Die frühere französische rthei hatte sich fast aufgelöst; sie neu zu beleben fand er : einige alte verbrauchte Agenten, aber mit den 80000 Fr.. er zur Disposition hatte, verschaffte er sich bald jüngere Er lebte in Grodno mit dem Abel, der in ., einem as für 100 Ducaten Ungarwein trank", auf bessen Weise. ne 26 bis 30 Bersonen und Pferde in seinem Gefolge. fe er, schrieb er nach Paris, nicht öffentlich erscheinen; n habe hier nichts zu hoffen, wenn man sich nicht durch Art, wie man lebe, einige Beachtung erwerbe. Bis Ende rember hatte er freilich 100 und einige Tausend Francs jer jenen 80 Tausend bereits ausgegeben, aber er hatte auch u nächsten Awecke und mehr als sie erreicht.

Übrigens war es für ihn nicht schwer für die Wiederbeung einer französischen Parthei die geeigneten Führer zu den und zu gewinnen. Der alte Branicki, stets voll Symblie für Frankreich und noch vor wenigen Iahren für Contickig, bot sich hiezu wie von selbst dar, zumal er jetzt als ongroßseldherr fast eine unbeschränkte Gewalt über die Armeette und in der Republik in hoher Achtung stand. Sein rtrauter Mokranowski war sogar seit seiner Sendung nach ris (1745) in die geheime Cabinetspolitik Ludwig XV. einseiht und bezog wahrscheinlich schon damals eine französische ssion 1). Durch seine männliche Schönheit, seine körperliche

<sup>1)</sup> Bgl. Boutaric II, 432. Als Ludwig XVI. zur Regierung, bewilligte er auf den Bericht Broglie's für Mofranowsti eine lebensliche Pension von 20000 Livres jährlich, S. 440. Daß er schon er eine solche hatte, ist unzweiselhaft, fraglich nur, seit wann er die 30 Livres bezog. 1761 erhielt er eine Gratistication von 2400 Ducaten, d. I, 265. Rulhiere I, 294 hat mit all der Kunst, die ihm t ist, M. sast wie einen jungen Alcibiades, nur noch von reinerem riotismus erfüllt, characteristrt. Daß Flabella Branika gegen ihn t unempfindlich gewesen, sagt Broglie. — M. soll, wie Dorow,

Kraft und Gewandtheit, sein feuriges beredtes Wesen war er der Liebling der vornehmen Jugend, und auch die junge schönt Frau des alten Branicki soll für die Liebe und Berehrung, welche ihr Mokranowsky widmete, nicht unempfindlich gewein sein. Mit ihm verständigte sich daher Broglie wohl leicht und rasch, und noch in Grodno ersolgte der erste Schlag gegen die Kamilie.

Um 1. Oct. 1752 ward der Reichstag eröffnet, auf welchen ber junge Stanislam Poniatowsti, ber fpatere Rönig, eben 20 Jahre alt, zum erstenmale unter den Landboten erschien. Die ersten Tage wurden mit leerem Gerede zugebracht, ober daß es zur Wahl des Marschalls fam. Der Grund war im ? Differenz zwischen Brühl und ber "Familie" über bie & leibung des lithauischen Unterkanzleramts, welches durch in Erhebung Michael Czartorpski's zum Kanzler erledigt wat Zwei Sapieha waren die Candidaten, um welche es sich how Der eine, ber Schwiegersohn bes Kanzlers, ward von der Familie, der andere, Woiwode von Mescislaw, von den Potocki, Radzivil und selbst Branicki unterstütt. Brühl, be reits in der Stille der "Familie" abgeneigt, deren Ginflug ibm unbequem und läftig geworden, dazu vom Hofmarschall Mnisjed, seit 1750 seinem Schwiegersohn, berathen, der ihm die Aussicht zeigte durch die Bildung einer neuen Hofparthei sich von der "Fomilie" befreien zu können, neigte sich auf die Seite ihrer Gegner. Da that der Kangler einen Schritt, der ihn persönlich so wie bas ganze damalige Getriebe am Hofe characterifirt. Er stellte Brühl vor, daß dem Gesetz und Herkommen nach die Siegel nur im Reichstage nach der Constituirung desselben durch die Bahl seines Marschalls, verliehen werden dürften; er gebe sein Wort daß, wenn Brühl sich nicht verpflichte, das Amt seinem Schwie

Denkschriften x. Berlin 1840. IV, 146 mittheilt, Denkwürdigkeiten De großem historischen Werthe hinterlassen haben. Da M. fast bis ans Exil ber Republit in alle ihre Berhältnisse tief eingeweiht war, tönnen seil Wemoiren, falls er sie in ber That geschrieben, allerdings von große Werthe sein und ihre Auffindung und Beröffentlichung ware höchst wik issuerth. Bis jett habe ich keine Spur als diese von ihnen gefunde!

gersohn zu geben, feine Wahl eines Marschalls stattfinden, ber Reichstag nicht zu Stande tommen, die Reise bes Königs bis Grodno also völlig fruchtlos bleiben und dieser genöthigt fein werde in zwei Jahren von neuem nach Grodno zu tommen. Diese Drohung schlug burch. Die Reisen von Dresben nach Bolen waren dem Könige und dem Hofe, der Rosten, Beschwerben und des ganzen polnischen Treibens wegen, stets bochst unangenehm. Nach Warschau zu kommen, kostete bem Winig schon einen Entschluß, wie viel mehr noch eine Reise nach dem entlegenen Lithauen. Brühl gab das geforderte Berfrechen 1); zum Marschall ward Massalsti, Starost von Grobziec, ber Sohn bes lithauischen Unterfeldherrn, gewählt. Die wesentlichen Borlagen ber Regierung betrafen bie Vermirung des Heeres, die Aufbringung der Mittel zu bessen Maltung, Reform ber Justig und Conferenzen von Seiten ber Republik mit den Gesandten der fremden Mächte. war aber in die Universalien wie in die Instruction des Königs für die Landtage noch ein Artikel aufgenommen, der, wenn er bie Zustimmung bes Reichstages fand, zu weiteren Reformen ben Weg zu öffnen geeignet war. Denn ber König forberte barin, daß man wieder zu dem Brauch der alten Reichstage wüdtebre, nach welchem die mit Einstimmigfeit gefaßten Bebuffe ibre Gultigkeit behalten hatten, auch wenn man sich iber andre Fragen nicht einigen konnte. Das liberum veto also hätte hiernach nach wie vor für jede einzelne Frage als entscheidend gegolten; aber der Migbrauch, daß man durch basselbe auch alle bereits einmüthig gefaßten Beschlüsse wieder rüdgängig und den Reichstag einer Frage wegen gänzlich unfruchtbar machen konnte, wäre beseitigt worden 2).

1) König Stanislam August erzählt felbst biesen Borgang in seinen Benkwürdigkeiten, S. 78—80.

2) Der Wortlaut dieses Artitels, den ich aus einer Abschrift der Instruction entuehme, welche der preußische Resident Benoit unter dem 22. Juli nach Bersin sandte, ist: Ensin sachant, que quand dans les anciennes diettes, il y avoit quelsques points contestés, les points acceptés d'un consentement un anime n'en étoient pas censés moins valables et qu'on ne tiroit point de la une raison pour ruiner le

Begreiflich geriethen alle Gegner bes Hofes und ber Reform hierüber in große Aufregung. Der Balatin von Belg (Botocki) erließ Circulare an die Landtage, in welchen er fie aufforderte ihren Landboten aufzugeben, nichts zuzulaffen, was die Brivilegien des Adels verringern könnte, und demgemäß sich jeder Neuerung, die man verschlagen könnte, zu widerseten. Die Czartorysti ließen bagegen alle Landtage zerreißen, auf welchen ihre Gegner die Wehrheit hatten, und sprachen lant bavon, daß, wenn auf dem Reichstage etwas erreicht werden solle, dieser in eine Conföderation verwandelt werden musse ? Um so unrubiger wurden die Gegner. Seit bem Tobe be Krongroßfeldherrn 3. Botocki waren die Mittel versiegt, bie er stets mit freigebiger Hand zur Aufrechthaltung ber Opposition hergegeben hatte, und dringender als je früher forderte ber Balatin von Belz u. a. von dem preußischen und fras zösischen Gesandten reichliche Unterstützung an Geld 2). Selbk der neue Krongroßfeldherr Branicki erklärte, er werde mit seinen Freunden alle Kräfte zur Zerreißung des Landtages ein feten, weil, wenn es bem Sofe gelänge, vermittelft einer Cow föderation die Republik in ein Bündnik mit Rukland # führen, diese ohne Armee, wie sie sei, dies Bündnif mit ber Abtretung einer ihrer Provinzen werde bezahlen muffen. Aut über die Urt und Weise, in der der Reichstag zerrissen werden solle, konnten sich die Opposition und die beiden Gesandten lange nicht einigen. Zwar versicherten Brühl sowohl wie ber König felbst bem Grafen Broglie auf ihr Ehrenwort, bag ein Zutritt zu der Betersburger Alliance nicht im entferntesten in ihrer Absicht liege; niemand aber glaubte ihnen mehr und hatte Recht, nicht zu glauben. Schließlich famen Broglie und Maltahn, den Friedrich II. von Dresden aus zu diesem Reichs

succés des diettes, Sa Maj. demande, qu'on suive la même methode, tellement, que les articles par les quelles on ne pourra s'accorder soient renvoyés à d'autres tems et que ceux, dont on conviendre passent sur le champ en constitution et obtiennent la force de loi-

<sup>1)</sup> Benoit, Ber. vom 20. Juni, 5. Juli, 6., 9. und 13. Gept br

<sup>2)</sup> Benoit, Ber. v. 24. Juni, 16. Ceptember.

e gesandt hatte, mit ihren polnischen Freunden überein, 3 ein Landbote den Autritt der Republik zu dem Betersrger Bertrage forbern, ein andrer dem Antrage widersprechen d die Activität des Reichstages dadurch hemmen solle. ese Rollen waren die betreffenden Landboten bereits gefunden. s unerwartet ber Gefandte Ruflands öffentlich erklärte, er ibe keine Instruction, über ein Bündniß mit der Republik ı verhandeln. Die Opposition hielt auch diese Erklärung für n Scheimanoeuvre der Czartoryski, mußte aber nun ihren öchlachtplan ändern 1). Schon vorher, am 16. Oct., hatten ie Landboten Swidzenski und Chajecki die Activität des Reickstages gehemmt, indem sie verschiedene Klagen gegen n Rönig vorbrachten, namentlich in Betreff der Ber-Ming der Warschauer Starostei an Brühls Sohn, 🛍 Protestant von diesem Amt gesetzlich ausgeschlossen sei: am 14. Oct. aber sprengte ber Landbote von Sochaczew, Morski, M Reichstag durch ein im Grod eingereichtes Manifest, n welchem er den König perfönlich die Urfache alles Übels in er Republik nannte und ihn offen des Bruches der Pacta onventa beschuldigte 2).

Allein die Czartorhöfi und ihre Freunde waren bereits für irsen Ausgang des Reichstages gerüftet 3). Sie hatten ganz n der Stille und im Einverständniß mit den Gesandten Rußsands und Englands ein Manifest vorbereitet, welches ihnen den Beg zu einer Conföderation bahnen sollte. In diesem Manifest, essen Eingang und Schluß in Form und Styl an eine Conföde-

<sup>1)</sup> Malhahn, Bericht vom 26. und 30. Septbr., 10., 21. und l. October.

<sup>2)</sup> Das polnische Staatsrecht unterschied die hemmung der Activität des ichstages von der Zerreißung. Die erstere wurde durch die Erklärung es Mitgliedes, es gäbe die sernere Berathung nicht zu, so lange nicht die von in Anregung gebrachte Frage entschieden sei, herbeigeführt, hob aber nicht früher gesaßten Beschlüsse auf, und konnte jederzeit wieder beseitigt iden. Die Zerreißung ersolgte erst durch die ausdrückliche Erklärung es oder mehrerer Landboten, daß sie gegen die Gültigkeit aller Beschisse, der vorausgegangenen so wie der etwa noch solgenden protestirten. 3) Stanislaw August, Pam., p. 78.

und Überstürzung aus 1). Auch Graf Broglie, mit seinen 32 Jahren junger als ber Englander, hatte Beist und große Lebhaftigkeit; wenn er heftig wurde, brannten seine leuchtenden Augen wie das Feuer eines Bulfan; von fehr kleiner Geftalt, trug er, wie sich sein Minister d'Argenson ausgedrückt hat, den Ropf hoch wie ein kleiner Hahn. Und in der That er war dreift und fühn in seinen politischen Combinationen, wie in seinem persönlichen Auftreten: ein eben so treuer Freund als unversöhnlicher Keind; man sagte bei seiner Ernennung nach Warschau in Paris scherzhaft, ob Ludwig XV. mit dem Könige von Bolen Krieg anfangen wolle 2). Auf dem Wege nach Dresben sab er Friedrich II., ber ihn zum Diner einlud. 216 der König im Gespräch bemerkte, daß ihre Freunde in Polen ftark entmuthigt wären, er aber die Mittel kenne ihnen Muth zu machen, antwortete Broglie, er hoffe, bag Ge. Majeftat, da sie die Mittel kenne, auch ihrerseits von ihnen Gebrauch machen werde 3). Als er dann nach Dresden kam, war der Hof schon nach Bolen. Er holte ihn in Bialhstock ein, woselbst Branicki den König aufs glänzendste bewirthete. In Bezug auf die Thronfolge schried ihm seine Instruction vor, zu sagen: die Freiheit Polens sei König Ludwig XV. heilig, unter allen Umständen werde er sie schützen. Der Bring, den die Polen frei und einmüthig wählen würden, würde Frankreich immer als ber würdigste erscheinen: dabei aber sollte er durchschimmern lassen, das sich Ludwig mehr für das Haus Sachsen als für irgend ein anderes interessire. In Bialhstock fand er Williams

<sup>1)</sup> Bgl. Rulhiere I, 206; Rante a. a. D., S. 44; Mitchells, bes englischen Gesandten bei Friedrich II., Urtheil über ihn in Schaefers Geschichte bes siebenjährigen Krieges I, 141.

<sup>2)</sup> Bgl. Boutaric I, 64 sq. La diplomatie secrète de Louis XV. in der Revue des deux mondes 1870, Vol. 87, p. 257 sq. nach den Vapieren der Familie und der franz. Archive von Herzog Albert de Broglie. Rulhiere I, 210. Stanislaw Aug., Pam., p. 265.

<sup>3)</sup> Rach Broglie hat Friedrich II. in der That im Juni 1753 in Paris andieten lassen, etwa 1/s der zur Wiederbelebung der französischen Parthei in Polen ersorderlichen Kosten zu übernehmen; Frankreich lehnte das ab. S. Revus l. c., p. 770.

di, als dieser grade die Mehrzahl der Senatoren bei sich zu ner Berathung versammelt hatte. Man stellte ihm vor, bag as vom Primas und den Bischöfen u. a. bereits unterschrieene Manifest keinen anderen Zweck habe, als ben König, ber urd die Zerreißung des Reichstages wegen angeblichen Bruchs er Pacta conventa bochlichft gefrankt sei, einigermaßen zu Bsten und zu beruhigen, und der Krongroffeldherr, der in iesem Augenblick keinen seiner vertrauten Berather bei sich atte, ließ sich leicht überreden und unterschrieb, worauf bas Ranifest in einen großen Saal gebracht ward, in welchem man ine zahlreiche Menge von Landboten u. a. bereits versammelt Während nun hier der Palatin von Plock, Podoski, ke Zweifelnden mit der Feder in der Hand zur Unterschrift rängte, erschien plötlich Mofranowski, welcher von einigen Imbboten, die, ohne zu unterschreiben, sich entfernt hatten, von em, was vorging, unterrichtet worden war, in dem Saal, emächtigte sich unter dem Vorwande auch seinerseits von dem Ramifest Kenntnik nehmen zu wollen bes Actenstücks, und eilte nit ibm burch eine Hinterthur jum preußischen Gesandten, bei elchem eben zufällig in diesem Augenblick auch Graf Broglie Aufgeregt und fast athemlos kann er ihnen nur die Borte zurufen: siehe da, die Conföderation, deren ich mich eben in Mitte von 300 Bersonen bemächtigt babe. Die Gembten überrascht und erstaunt senden sofort zu ihren polnischen reunden, den Balatinen von Belz und Smolensk, um mit nen zu berathen, wie der drohende Schlag zu pariren sei. eren erster Gebanke war, ein Gegenmanifest zu erlassen und r Conföderation eine Gegenconföderation entgegenzusetzen: m würde bann sehen, meinte ber Palatin von Smolenst, r ber stärkere sei. Allein die Gesandten waren anderer sicht. Sie wollten es nicht zu dem Außersten eines Bürgereges kommen lassen, bessen Ausbruch Rugland sofort zum Ischreiten mit Waffengewalt benuten und ihre Regierungen c in neue Verwicklungen führen würde. Im Besit bes iginals des Manifestes mit allen Unterschriften, erachteten dasselbe als schon jett nicht mehr vorhanden, und daher

ein Gegenmanifest für überflüßig. Ihrer Unsicht nach fäme es nur darauf an, dem Krongroffelbberrn bie Augen zu öffnen und ihn zum Rücktritt von dem Manifest zu bewegen. Der Palatin von Smolenst libernahm es, ben Bersuch m machen. Er eilte sofort zum Krongroffelbberrn, bei welchem er den Groffanzler traf und sette in Gegenwart besselben dem General auseinander, daß das Manifest, das er unterschrieben, ber Anfang einer Conföderation sei, daß man sein Vertranen schmählich getäuscht und ihn zu einem Schritt verleitet habe, ber seine Ehre als Patriot in Frage stelle. Branicii, von Natur und durch Alter schwach und uneutschieden, gerieth in die größte Bestürzung, und als der Kanzler sich der für th peinlichen Scene entzogen hatte, beschwor jener ben Balati, ihm das Manifest wieder zu verschaffen. Nun erst trat Mofranowski ein, und wurde von Branicki mit den wärmsten Dankesworten empfangen. Das Manifest ward zerrissen und die Conföderation, welche auf Grund desselben auf den Relations landtagen ins Leben gerufen werden sollte, war im Keime erstictt 1).

Es war die erste große Niederlage, welche die "Familie" erlitt, um so schwerzlicher für sie, als der Absall Branik!" von ihr sie herbeisührte. "Wir werden" — schrieb Malkantriumphirend wach Hause — "den Krongroßseldherrn für immer mit den Czartoryskis und deren Faction auseinander bringen." Bald solgte eine zweite für sie noch empfindlichere. Im Spätcherbst 1752 war Graf Broglic mit dem Hose nach Dresden gegangen. Von dort setzte er seine Bemühungen, die große nordische Liga gegen Rußland und Östreich zu Stande zu bringen, unermüdlich fort. Mit den französischen Gesandten in Kopendagen, Stockholm und Constantinopel stand er in unausgesetzt Correspondenz, und da Polen so zu sagen das Pivot der Liga sein sollte, so sparte er seine Mühe und kein Geld, die Parthei Frankreichs dort zu vergrößern und zu stärken. Seine Stele Frankreichs dort zu vergrößern und zu stärken. Seine Stele

/

<sup>1)</sup> Malhahns aussührliche Berichte vom 28. Oct. und 8. Novbr, neben welchen sich bie Darstellung Rulhiere's von biesem Borgange nicht aufrecht erhalten läft.

mg zu ver geheimen Cabinetspolitik Ludwigs XV., so wie ine weit anssehenden politischen Pläne, theilte er nur Mokrawwski und einigen anderen großen Herren mit. niktraute man ibm. Die Königin selbst mußte sich in einem Briefe an ihre Tochter über ihn beklagen, und das Winisterium n Paris migbilligte in ber That sein Treiben. Binig felbst hielt ihn, und vergebens stellte Brühl den Polen vor, welches Bertrauen fie zu einem Gefandten haben könnten, Msen Schritte sein eignes Ministerium nicht billige, bessen Abberufung bald erfolgen werde. Da er aber boch nicht abberufen ward, glaubten die Bolen, daß Ludwig XV. den Batrioten noch günstiger sei, als bies der officielle Gesandte am hofe zeigen könne. Auch verschmähte Broglie es nicht, den Imnen, die in Polen damals stets einen bedeutenden Einfluß ten, den Hof zu machen. Die Töchter Brühls, die Frau bes Hofmarschall Mniszeck, die Woiwodin von Krakau, Lubomirsta, u. a. gewann er für sich. "Missionäre dieser Art", schrieb er nach Paris, "haben es immer leicht, Proselhten zu machen." Bereits im Herbst 1753 glaubte ber Hof von Wien p wissen, daß für den Plan, Conti auf den polnischen Thron m erheben, die ganze Botockische Barthei gewonnen sei und Frankreich baran arbeite, durch eine Alliance mit der Bforte und die Unterstützung des Königs von Preußen die Sache Dem Berliner Hof ftellte er vor, wie sehr es bem preußischen Interesse zuwider sei, die Wahlfreiheit in Polen duck die Übermacht Rußlands fast gänzlich vernichten und tünstig nur solchen Kandidaten zur polnischen Krone gelangen # lassen, welcher von Ruflands Kührung vollkommen abhänge und daher für Breußen ein sehr unbequemer Nachbar werden Onne; Rukland aber habe bereits den Entschluk gefakt, eine Armee von 60000 Mann in Liefland zusammenzuziehen 1). In Ærselben Zeit im Verlauf des Jahres 1753 wurden aber auch de Bestrebungen Mniszecks lebhafter und erfolgreicher, Brühl lnd die "Familie" dadurch auseinander zu bringen, daß er

<sup>1)</sup> Arneth, Maria Theresia IV, 355—356. Roepell, Bolen im 18. Jahrhundert.

aus deren Gegnern eine neue Hofparthei zu bilden bemüht In der That näherte sich die bisherige Opposition, die Rzewuski, Malachowski, Krasinski, Wielopolski, Zaluski, um in Lithauen die Radzivil, Sapieha, Oginsti dem Hofe, mb Brühl berücksichtigte sie je länger je mehr bei der Austheilung Die bisweilen schroffe, sarkaftische der Gnaden des Königs. Weise des lithauischen Kanzlers hatte ihn schon lange verstimmt; vollends erbittert aber soll er gegen die "Familie" baburg geworden sein, daß sie eine Familienverbindung mit ihm, bie er wünschte, mit wenig verbectem Stolz ablehnte 1). Der offnen Bruch führte ein Streit über das Ordinat (Majomi) von Oftrog berbei, der mehrere Jahre hindurch die gesante Republik in Spannung und Aufregung hielt. Der volume Abel hat die Errichtung von Majoraten zu feiner Zeit geliebt; fie schienen seiner Rechtsgleichheit gefährlich, und es gehörte eine Bewilligung des Reichstags zu ihrer Gründung. Eine solde hatte der Fürst Janus, Oftrogeki im Jahre 1609 erlangt Aus altruffischem, griechisch gläubigem Geschlecht, war er in feiner Jugend zum Katholicismus übergetreten und ftand fpater als Kaftellan von Kratau und feines coloffalen Reichthums wegen in hohem Ansehen. Er soll bei seinem Tode auser. einem reichen Schatz von goldnen und filbernen Geräthen, Kleinodien, Perlen u. bal. in baarem Golbe an 300,000 un garische Dukaten hinterlassen haben 2); seine zahllosen Gitter aber, beren Hauptmasse in Bolhpnien und ben andern rust schen Landschaften lag, hinterließ er vereinigt als Ordinat von Oftrog, mit der Berpflichtung des jedesmaligen Besitzers, eine Kriegsschaar von 600 Mann auf seine Kosten zur Bertheibigung der Republik jeden Augenblick bereit zu halten. Falle des Aussterbens des Mannsstammes der Oftrogski sollte bas Ordinat auf den Mannsstamm seiner an einen Fürsten Zaslawski verheiratheten Tochter, und nach bessen Aussterben auf ben von seiner Schwester stammenben Mannsstamm ber

<sup>1)</sup> Szujski IV, 334. Rulhiere I, 205.

<sup>2)</sup> Siarczynski, Obraz panowania Zygmunta III. Lwow 1828. II, 43. Er beruft sich auf Biasedi.

zivil-Birz-Sluck, endlich, wenn auch von diesem keiner vorben. sei, auf den Orden der Malteser übergeben. Anderttausend Dörfer, Städtchen und Städte gehörten zum Drit; die einen waren so zu sagen die Tischgüter des jedesligen Ordinatsherrn, die andern wurden an den Abel zu 18 lebenslänglicher, theils zeitweiliger Bacht ausgethan. Nach s Stifters Tobe ging das Ordinat, da er keinen Sohn nterließ, an die Fürsten Zaslawski über; von diesen kam es, ibr Mannsstamm im Jahre 1673 ausstarb, und die von m Stifter für diesen Fall zur Succession berufene Linie ber adzivil gleichfalls erloschen war, an ben Sohn ber Schwester 8 letten Zaslawski und des Hofmarschalls Lubomirski, dessen ämnliche Nachkommenschaft wiederum 1720 mit Alexander. itaroft von Sandomir, ausstarb. Schon im Jahre 1673 itte ein Mitglied des Malteserordens, Hieronymus Augustin irft Lubomirsti, Abministrator ber Abtei Thniec, bas Anot des Ordens geltend zu machen versucht, welches jest nguft Czartoryski, der vielleicht grade im Hinblick auf dasbe in den Orden getreten war, durchzuseten sich bemühte. ls Generalbevollmächtigter bes Orbens verbreitete er im mbe gedruckte gründliche Informationen, wahrscheinlich in der offnung als Prior ober Commandeur in dem Ordinat seine benslängliche reiche Versorgung zu finden. Andrerseits erhob n Kürst Baul Sanguszto, der mit der Schwester Alexander ubomirsti's verheirathet war, auf diese Verwandtschaft getütte Ansprüche und sette sich mit Waffengewalt in Besitz. Mein König August II., der das Ordingt am liebsten für die trone eingezogen hätte, jedenfalls aber dasselbe in ihm zuverkigen Händen sehen wollte, erklärte sich entschieden gegen die mprüche beider Prätendenten, und sandte den General Poiatowski und Jan Tarlo, den Woiwoden von Lublin, nach ubno, der Hauptseste des Ordinats, um diese und sämtliche liter unter den Sequester der Krone zu nehmen. Auf die lachricht, daß Sanguszko sich in Besitz gesetzt, war sein erster bedanke, diesen mit Gewalt zu vertreiben; er unterließ es jebei reiferer Überlegung, und seine Bevollmächtigten schlossen

nich, als diefer grade die Mehrzahl der Senatoren bei sich zu einer Berathung versammelt hatte. Man stellte ibm vor, bak bas vom Primas und den Bischöfen u. a. bereits unterschriebene Manifest keinen anderen Zweck habe, als ben König, ber burch die Zerreißung des Reichstages wegen angeblichen Bruchs ber Pacta conventa höchlichst gekränkt sei, einigermaßen zu trösten und zu beruhigen, und der Krongroffeldherr, der in biesem Augenblick keinen seiner vertrauten Berather bei sich hatte, ließ sich leicht überreben und unterschrieb, worauf bas Manifest in einen großen Saal gebracht ward, in welchem man eine zahlreiche Menge von Landboten u. a. bereits versammelt Während nun hier der Palatin von Plock, Podoski. bie Zweifelnden mit der Feder in der Hand zur Unterschrift brängte, erschien plötzlich Mofranowski, welcher von einigen Landboten, die, ohne zu unterschreiben, sich entfernt hatten, von bem, was vorging, unterrichtet worden war, in dem Saal, bemächtigte sich unter bem Vorwande auch seinerseits von dem Manifest Renntnig nehmen zu wollen bes Actenstücks, und eilte mit ihm burch eine hinterthur jum preußischen Gesandten, bei welchem eben zufällig in diesem Augenblick auch Graf Broglie Aufgeregt und fast athemlos kann er ihnen nur die Worte zurufen: siehe da, die Conföderation, deren ich mich so eben in Mitte von 300 Personen bemächtigt habe. Die Gefandten überrascht und erstaunt senden sofort zu ihren polnischen Freunden, den Palatinen von Belz und Smolensk, um mit ibnen zu berathen, wie der brobende Schlag zu pariren sei. Deren erster Gedanke war, ein Gegenmanifest zu erlassen und ber Conföderation eine Gegenconföderation entgegenzuseten: man würde bann feben, meinte ber Palatin von Smolenst, wer ber stärkere sei. Allein die Gesandten waren anderer Ansicht. Sie wollten es nicht zu dem Außersten eines Burgerfrieges kommen lassen, bessen Ausbruch Rufland sofort zum Einschreiten mit Waffengewalt benuten und ihre Regierungen nur in neue Verwicklungen führen würde. 3m Besitz bes Originals des Manifestes mit allen Unterschriften, erachteten fie dasselbe als schon jest nicht mehr vorhanden, und daher

The far and parties of the contract of the con

mit Sanguszko einen Bertrag (7. Juli 1721), nach welchen bieser vorläufig bis zu der Entscheidung des nächsten Reichetages in Bestig bleiben sollte. Man sagte, Poniatowski habe von ihm hiestir 30,000, Tarlo 70,000 fl. erhalten. Auf den nächsten Reichstag (5. October 1722) protestirten jedoch von Sanguszko, wie man sagt, bestochne Landboten gegen die Competenz des Reichstagsgerichts in dieser Sache, wie gegen den Orden von Malta, und der Stolnik von Bolhynien, Czaski, die Nachdar Sanguszko's, hemmte die Activität des Reichstags, der schließlich (16. November) gänzlich zerrissen ward. Die Sanguszko blieben ungeachtet mehrerer Gegenbestrebungen seiben ilber dreißig Jahre im Bestig und Genuß des Ordinats ?

Wie reich aber auch bessen Einkinste waren, sie richten für das Leben, welches der Fürst Janusz, lithausscher het marschall, sührte, nicht aus. Er gehörte zu den berühnntesm Säusern seiner Zeit <sup>2</sup>), jeder Art von Lidverlichsett und Andschweisung ergeben. Die Folge waren ungeheure personliche Schulden, da das Majorat nicht belastet werden durste. Inlest wuste er sich vor dem Drängen der Gläubiger nicht andert zu retten, als daß er von Dubno nach Kolbuszow im Sander mirschen entssoh. Kinderlos, wie er war, versiel er dann und den Gedansen, das Ordinat an mehrere Familien, welche zut den Gedansen, das Ordinat an mehrere Familien, welche zut haben glaubten, in einzelns Parcellen zu verkausen. Mit dem Erlös hoffte er sich von seinen Schulden befreien und außerdem nach seiner Art weiter leben zu können. Iwar war es mindestens zweiselhaft, ob er

<sup>1)</sup> Szujski IV, 271. Die Arbeit von Powidaja über das Ordinat, im Dziennick literacki 1863, n. 39 sq., auf welche Szujsti sich beuth, habe ich leider nicht einsehen können. Eine zweite neuere Arbeit sieh biesen Gegenstand sindet sich in der Biblioteka Warzawska 1873, t. I., p. 95 sq. So lange nicht das Ordinatsstatut von 1618 in extenso protect ist, tann man die Frage, ob nicht schon bei dem Aussterben der Joslawsti der Orden zur Succession berechtigt war, nicht eutscheiden. Der übergang von den Ludomirsti auf die Sanguszto entsprach aller dings volltommen dem von den Zaslawsti's auf die Ludomirsti.

<sup>2)</sup> Kitowicz, Opis obyczajow etc. wyd. Raczynskiego. Poznau. III, 188.

Recht zum Berkuf habe; er war nur Anknießer, nicht senthümer; "wer aber", schreibt Szujski, "war in dieser it gewohnt, sich ans Recht zu kehren". Am 7. Dezember 53 ward der Kauf zu Kolbuczow abgeschlossen. Die ersten milien der Republik, die Lubomirski, Sapieha, Potocki, der mzler der Krone Malachowski und auch der Woiwode von uhland August Czartoryski, betheiligten sich an ihm; der der alls berühmteste Advocat und Rechtsconsulent der Czartoryski utte den Bertrag versaßt.

Als er befannt ward, rief er eine weitverbreitete und geealtine Aufregung in der Revublik bervor. Alle so zablreichen bequer ber Czartorpski ergriffen sofort die günstige Gelegenut gegen diese gewissermaßen Sturm zu läuten. Der Abel, ex auf ben Gütern bes Orbinats saß, erhob laute Klage, und in Miliz, welche, obwohl ihre fernere Erhaltung in dem Kaufertrage trot der Zerreifung des Ordinats gesichert war, denoch ihre Zukunft gefährbet glaubte, wandte sich an Branicki ub forberte von ihm als Krongroffelbberrn Schutz und Hilfe. kranicki schrieb an den König nach Dresden, und ging perwlich nach Lemberg, woselbst sich mit ihm der Unterfeldherr er Prone Rzewuski, der lithauische Großhetman Radziwil, mige Bischöfe und Senatoren, so wie ein zahlreicher Abel aus blionien, Bodolien und Augland zusammenfanden. Sie eregen von dort ein Manifest, in welchem sie gegen die Theiung bes Orbinats protestirten, und schickten es an die Grobzerichte, in welchen es fast überall zahlreiche Unterschriften anb.

Als die Kunde von all diesem nach Dresden kam, erkannte Broglie sogleich mit scharsem Blic die Bedeutung der Sache wo wie er sie im Interesse Frankreichs und seiner Pläne ausbuten könne. Aus einigen alten Pergamenten entnahm er, das die Königin von Frankreich, Maria Leszczynska, in irgend einer Berwandtschaft mit den Fürsten Ostrogski stände, und dies genügte ihm in ihrem Namen den Protest gegen den Kauf zu unterschreiben. Auch ließ er es sicher nicht daran sehlen, Branicki zu weiterm entschiedenen Handeln aufzustacheln,

wie denn dieser in der That Mokranowski an der Spitze von Krontruppen nach Dubno sandte und durch ihn die Festung wie die Güter des Ordinats besetzen ließ. Auf der anden Seite rufteten fich die Lubomirski Dubno wieder zu nehmen Streitschriften für und wider erfüllten das Land und bei mehrten die Aufregung; es schien, als ob es dieser Frage wege zum Bürgerfriege kommen werde. Man sprach von einer Em föberation und bereits wandten sich die Gegner ber Garte rhofi an Broglie, er solle ihnen die Geldmittel schaffen, fc Branicki forberte zur Ausruftung der Kronarmee allein 60,000 Dukaten, und erklärte gleichzeitig bem prenkischen Residenten, daß er für den Fall einer Unterstützung ber Gertoryski durch russische Truppen auf eine gleiche Hist. w. Preußen vertraue 1). Auch Broglie's heißester Wunsch wat die Conföderation; sie sollte den Ginflug Ruflands durch ben Sturz ber Czartorpski verdrängen, und überhaupt ber Aufang ber Ausführung seiner weitaussehenden Blane sein 2). Gelb hatte auch er nicht und half sich daher mit Verheißungen, während sein Ministerium in Paris barüber in Schreden rieth, daß die Freunde Frankreichs sich conföderiren wollten. Es erwog, wie Frankreich, durch ganz Deutschland von Polen getrennt, seinen Freunden dort helfen sollte, falls be Ruffen zu Gunften ber Czartorpeti einruckten? Selbst Conti schrieb an Broglie, ber König wolle keinen gewaltsamen 31 sammenstoß ber Partheien; nur wenn die Czartoryski - welchen, wie Broglie wissen wollte, Williams Geld und ber russische Gesandte Truppen angeboten hatten — zuerst angriffen, sei er geneigt, etwas Gelb herzugeben. Inzwischen mandte fich ba Primas Romorowski, ein Freund ber Czartorpski, an be König, ben Sturm zu beschwören. Auf seine Vorstellung be fahl dieser Branicki, die Krontruppen von Dubno wegzuziehen und mahnte gleichzeitig die Lubomirski von allen Gewalt Aller Erwartung wandte sich nun dem bevor schritten ab.

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 13. März 1754.

<sup>2)</sup> Revue des deux mondes l. c., p. 300. Stanisl. Aug., Pamiett., p. 169.

henden Reichstage zu. Am 21. Juni 1754 kam August ch Warschau und erließ von dort aus die üblichen Univerlien zur Berufung bes Reichstags. Wenn man fie liest, Ute man meinen den besten der Könige vor sich zu haben. r giebt sich barin zunächst selbst bas Zeugniß, baß er nicht aran Schuld sei, daß "bas liebe Baterland von allem guten lath entblößt, entfräftet und beinahe ohne Leben sei. Er habe ie eigennützige Absichten weber für seine Person noch seine Inaftie gehegt, sondern stets nur das Wohl ber Republik, bre Befestigung, die Abstellung von Migbräuchen, eine gute Rechtspflege und Verwaltung, und die Bermehrung der Armee m Auge gehabt. Auch jetzt wolle er als ein liebreicher Bater llein für seiner Kinder Bestes sorgen; auch sie möchten sich 18 ächte und wohlgeartete Sohne bes Baterlandes erweisen. ir hoffe darauf, damit nicht auch dieser Reichstag fruchtlos leibe, sondern der Anfang des Wohlergehens werde." 1) Am 9. August fanden die Landtage statt, auf welchen es, wie herimmlich, vielfach zu schlimmen Gewaltscenen kam. Biele, wie ie in Posen, Kalisch, Sieradz, Sandomir, Lublin, Brzesc, Rarienburg, Bommerellen, Bolhynien, Rufland u. a., zerblugen sich, ohne daß es zur Wahl kam. In Lucko wurden wa 40 Edelleute verwundet und zu Brzesc ward ein Edeliann an Seite bes lithauischen Schatzmeisters Flemming in ötücke gehauen; mit genauer Noth entging der letztere selbst er Lebensgefahr.

Am 30. September wurde der Reichstag eröffnet. Die sichtigern Borlagen der Regierung waren theils die so oft nd immer vergeblich vorgebrachten, wie Bermehrung des eeres und der Kroneinkünfte, Absendung von Gesandten an uswärtige Höse u. a., theils neue aus den Zeitumständen hervorgangene, wie die Schlichtung der Ostrogkischen Angelegeneit und der Irrungen, welche zwischen Abel und Klerus entanden waren.

Die Instructionen ber größten Mehrzahl ber Landboten

<sup>1)</sup> Stolterfoth a. a. D., S. 698 f.

wiesen diese an, den ungeschmälerten Fortbestand des Ordinats Oftrog zu sichern. Aber obgleich ber Reichstag bis zum 31. October zusammen blieb, kant es nicht einmal zur Wahl eines Maxschalls. Hauptgegenstand ber Berhandlungen war notilrkich die Frage über das Ordinat. Die einen wollten m keiner andern Berathung sich herbeilassen, bevor nicht hierüber entschieben sei; die andern protestirten dagegen. Go stritt man hinüber und herüber unter gegenseitigen heftigen Borwürfen, bis man am 21. October erfuhr, ber Landbote von Units, Strawinsti, habe bei bem Warschauer Grod einen Protest geget alles fernere Berfahren des Reichstages eingereicht. scheidung über das Ordinat, behauptete er, gebühre nicht kut Reichstage, sonbern ben Gerichten; burch ber erstern Einmiten in das Güterrecht des Landes sei alle Freiheit der Republi bedroht, woher er von seinem Recht des liberum veto 🗫 brauch mache. Er war, nach Kitowicz' Bericht, von den Känfent bes Orbinats erkauft 1). Nun blieb zwar ber Reichstag usch bis zum 31. October in der Hoffnung zusammen, daß bet Protest zurückgenommen werden könne; man ordnete sogar eine Deputation ab, Strawinski bazu zu bewegen. Allein er hatte, wie es herkommlich in solchen Fällen geschah, nach seinem Protes Warschan sofort verlaffen, und es blieb nichts übrig, als ben Reichstag zu schließen. Höchst beweglich klang die Schlufrete bes Marschall bes letten Reichstages, Massalsti. "Wie lange", sagte er, "wird die an Barmherzigkeit wunderbare Borsick Gottes diese zügellose Republik dulden? Die öffentlichen Be rathschlagungen find nichts als eine Berhöhmung ihrer selbst; man barf nicht erft lange rathen, welches Schickfal und erwartet, wofern wir uns nicht eber besimmen wollen, bevor wir uns in ber Grube befinden." Darauf apostrophirte er die Landboten, die der "Ruhm des Vaterlandes" und das Leben für dasselbt zu laffen bereit wären, fie auffordernd bei ihrer Beimkehr ihren Brübern ju fagen, wie ,, binfällig die Reichstage feies, aber boch auch zugleich, daß sich noch Sohne des Baterlandes

<sup>1)</sup> Kitowicz, Pam., p. 28.

iben, welche im Stande wären, bessen Roth und Angst zu den 1).

Solchergestalt endete auch dieser Reichstag, wie seine Bornger. Der König aber setzte nach einem Senatsconsilium eine ommission, aus dem Bischof Andreas Zaluski, den drei Jeldweren und simf Mitgliedern des Avels bestehend, ein, welche ch nach Dubno begeben, ein Indentax aller Güter des Drinats ausselben und alse Besitztiel revidiren sollte. Die laufende derwaltung übertrug er dem Woiwoden von Inowraclaw, systerski, einem, wie es in der Acte hieß, "partheilosen herren"; Sanguszko ward ein Unterhalt von 160,000 poln. Inlem ausgesetzt. Am 16. Dezember 1754 verließ August Barschau und ging nach Oresden zurück.

Diese Entscheidung war das gemeinsame Werk von Broglie, Branicki und Brühl. Der lettere, schon längst innerlich der kartoryski überdrüßig und jest durch das Aufbrausen der fentlichen Meinung gegen sie und die Gefahr des brobenden Bürgerfrieges erschreckt und gereizt, äußerte zu Branicki, da er gegenwärtige Nupnießer des Ordinats es nicht mehr haben volle, könne der König die Administration übernehmen. nicht theilte diese Außerung an Broglie mit, und beide kamen Werein, dem Minister 10,000 Dukaten anzubieten, wenn er den Reichstag zerreißen und die Verwaltung des Ordinats zweien von Branicki bezeichneten Patrioten übergeben wolle. Unterhändler zwischen ihnen und Brühl wählten sie bessen Schwiegersohn Miniszeck. Bei der ersten Conferenz erklärte biefer ihnen, der König sei innerlich schon entschlossen, die Verwaltung des Ordinats an sich zu nehmen, man könne daher die 10,000 Dukaten sparen, und statt ihrer Brühl eine jährliche Benfion zusichern. Durch sie könne man ihn für den Verlust der Einnahmen, welche er von den Czartorpski beziehe, entschäbigen und dauernd für die Batrioten gewinnen. Hierauf stellten

<sup>1)</sup> Stolterfoth, Entwurf einer pragmatischen Geschichte von Polen, Leibzig 1768, — ein Buch, welches für die sächsische Zeit durch seine streng dronologische Zusammenstellung einer Menge von Facten noch heute für uns nüblich ift.

bie andern ihm die 10,000 Dukaten zur Disposition. Am 28. October hatte die letzte Verhandlung zwischen ihnen stattgesunden, am 31sten wurde der Reichstag entlassen, und am 31. November erfolgte die Ernennung der Commission, deren Mitglieder überwiegend zu den Gegnern der "Familie" gehörten.

Der ganze Hof war überrascht und erstaunt, die Czartorpsti wie von einem Donnerschlage getroffen. Noch eine Stunde bevor die Entscheidung bekannt ward, soll nach Broglie's Bericht Sir Williams, dem eine Andeutung von dem, was bevorstehe, zugekommen war, um 100 Dukaten gewettet haben, der König werde so etwas nicht wagen, es sei schlechterdings unmöglich. Nicht weniger wie der Engländer war am der Gesandte Rußlands aufs äußerste bestürzt.). So viele Iche hatte Rußland in der Verbindung mit den Czartorpsti am Hof von Warschau den größten Einfluß geübt; indem sie sanken, mußte auch dieser sinken.

Die "Familie" aber bot stolz bem Sturme die Stirn. Zwischen ihr und Brühl war ein- für allemal das Tischud zerschnitten. Sie wirkte mit ihm nur noch zeitweise und äuserlich in den Geschäften zusammen; dann trat sie in die entschiedenste Opposition gegen ihn und den Hos ?).

<sup>1)</sup> Nach den Berichten Broglie's vom 28. October und 3. November 1754. Revue etc. p. 303.

<sup>2)</sup> Nach Stanisl. Aug. Poniatowski, Pam., p. 169 foll and Friedrich II. als Bundesgenosse Frankreichs in ber Oftrogschen Angelegenbeit Broglie diplomatisch unterstützt haben. In Betersburg sprach ber englische Gesandte im Februar 1755 davon, daß Friedrich von Frankreich stür bessen mit Conti, durch das Bersprechen der Abtretung war Bolnisch Preußen an ihn gewonnen sei. Beer, Erste Theilung Polems I, 57.

## 1. Der siebenjährige Krieg. Die Czartoryski in der Opposition gegen den Hof.

Man weiß, wie lebhaft in ben beiben Jahren, welche bem lusbruch des siebenjährigen Krieges vorausgingen, der diplonatische Kampf ber beiben sich gegenüberstehenden Staatenosteme ward, und wie dann ber unerwartete Umschlag ber streichischen Bolitik eben jenen Krieg berbeiführte. depublik ward, obwohl sie als solche an jenen diplomatischen lämpfen keinen activen Theil nahm, bennoch burch sie außerrbentlich bewegt. Graf Broglie strebte natürlich ben Sieg, elchen er über die Czartorpski und den russischen Einfluß in Barschau errungen hatte, mit dem ganzen Ungestüm seiner latur für die Politik, die er vertrat, noch fruchtbarer zu Anfangs schien es, als ob Rufland seine Freunde in bolen nicht im Stich lassen werbe. Rulhiere will wenigstens issen, daß der Betersburger Hof die Drohung ausgesprochen abe, als Garant ber Verfassung und Freiheit ber Republit, selche der König durch die Anordnung der Sequestration des Irdinats Oftrog verlett habe, seine ganze Macht für die izartoryski einsetzen zu wollen. Überall im Lande habe man on dem nabe bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen geprochen, und die Czartorpski hatten eine Sprache und Haltung mgenommen, als wenn sie entschlossen gewesen waren, die wiesen biese an, ben ungeschmälerten Kortbestand des Orbinats Oftroa zu sichern. Aber obaleich der Reichstag bis zum 31. October zusammen blieb, fant es nicht einmal zur Wahl eines Maxichalls. Hauptgegenstand ber Verhandlungen war natilrkich die Frage über das Ordinat. Die einen wollten an keiner andern Berathung fich herbeilassen, bevor nicht hierüber entschieben sei; die andern protestirten bagegen. Go stritt man binüber und herüber unter gegenseitigen beftigen Borwürfen. bis man am 21. October erfuhr, ber Landbote von Upital Stramineli, habe bei bem Warschauer Grob einen Protest gegen alles fernere Berfahren des Reichstages eingereicht. scheidung über das Ordinat, behauptete er, gebühre nicht dent Reichstage, sondern den Gerichten; durch der erstern Einmischung in das Güterrecht des Landes sei alle Freiheit der Republi bedroht, woher er von seinem Recht des liberum voto 🍩 brauch mache. Er war, nach Kitowicz' Bericht, von den Käufet bes Orbinats erkauft 1). Nun blieb zwar ber Reichstag net bis zum 31. October in der Hoffnung zusammen, daß, bet Protest zurückgenommen werben könne; man ordnete sogar eine Deputation ab. Strawinski bazu zu bewegen. Allein er batte. wie es berkommlich in solchen Fällen geschah, nach seinem Brotest Warschau sofort verlaffen, und es blieb nichts übrig, als ben Höchst beweglich klang die Schlufrebe Reichstag zu schließen. bes Marschall bes letten Reichstages, Massalsti. "Wie lange", sagte er, "wird die an Barmherzigkeit wunderbare Borsicht Gottes diese zügellose Republik bulben? Die öffentlichen Berathschlagungen find nichts als eine Berhöhnung ihrer selbst: man darf nicht erst lange rathen, welches Schicksal und erwartet, wofern wir uns nicht eber besimmen wollen, bevor wir uns in ber Grube befinden." Darauf apostrophirte er die Landboten, die der "Ruhm des Vaterlandes" und das Leben für daffelbe zu laffen bereit wären, fie auffordernd bei ihrer Beimkehr ihren Brübern zu fagen, wie ,, binfällig bie Reichstage feien, aber boch auch zugleich, daß sich noch Söhne des Baterlandes

<sup>1)</sup> Kitowicz, Pam., p. 28.

ad Richter zugleich sein. Brühl wiederholte, der König würde eber bem Thron entfagen, als solche Bormunbschaft, käme sie. on wem sie wolle, über sich anlassen; er befähe binlängliche Macht, um seine hochmüthigen Unterthauen zu bändigen. Allein trop all dieser tapfern Exklärungen Brühls blieb boch die Borftellung auf ihn nicht ohne alle Wirtung. thatfachlich mehr Ruckficht auf die Candidaten, die Rugland empfahl 1); wie es benn liberhaupt sein Shstem war, bie Bartheien in Bolen in einem gewiffen Gleichgewicht zu halten "). Wiein ber Strom ber Bffentlichen Meinung war einmal ben Patrioten günstig. Der Hof söhnte sich sichtlich mit ihnen ans; Motranowski erhielt eine Staroftei mit reichen Einklinften and von Endwig XV. ben Titel eines französischen Generals. Angleich wuchs die Zahl der Anhänger Frankreichs, und je mehr sie wuchs, um so eifriger trieb Broglie vorwärts. Ihm war es weniger um die dereinstige Erhebung Conti's auf den winischen Thron, als um die Durchführung seiner umfassenden wütischen Blane zu thun; Frankreichs Interesse stand ihm Wer, als das Conti's; tomte er sein Ziel mit bem Hanse Sachsen leichter erreichen, so mußte Conti zurücktreten. Der Krongroßfeldherr Branicki ging lebendig in alle feine Ideen in. Er traf eifrig alle Vorbereitungen zu einer Conföderation, n die der König sich anschließen sollte; arbeitete fleißig daran, ie Kronarmee schlagfertig zu machen, und sandte einen Agenten uch Constantinopel, um eine Verständigung mit der Pforte inzuleiten und im Berständniß mit dem dortigen französischen Besandten, die Türken zu einem mit Bolen gemeinschaftlichen Ingriff auf Rußland zu treiben 3).

Dieser Umschlag ber Partheiverhältnisse und die sich an in anschließenden Bewegungen in Polen blieben auch an andern bösen nicht unbemerkt. Selbst Kaunitz legte den Umtrieben er französischen Politik in Polen eine große Bedeutung bei,

<sup>1)</sup> Szczebalski a. a. O., nach bem Bericht Groß' vom 23. März 1755 im Moskauer Archiv ber ausw. Angel.

<sup>2)</sup> Stanisl. Aug., Pam., p. 151.

<sup>3)</sup> Nach ben Berichten Broglie's.

vie andern ihm die 10,000 Dukaten zur Disposition. Am 28. October hatte die letzte Verhandlung zwischen ihnen stattgesunden, am 31sten wurde der Reichstag entlassen, und am 31. November erfolgte die Ernennung der Commission, deren Mitglieder überwiegend zu den Gegnern der "Familie" gehörten.

Der ganze Hof war überrascht und erstaunt, die Czartorpski wie von einem Donnerschlage getroffen. Noch eine Stunde bevor die Entscheidung bekannt ward, soll nach Broglie's Bericht Sir Williams, dem eine Andeutung von dem, was bevorstehe, zugekommen war, um 100 Dukaten gewettet haben, der König werde so etwas nicht wagen, es sei schlechterdings unmöglich. Nicht weniger wie der Engländer war auch der Gesandte Rußlands aufs äußerste bestürzt 1). So viele Jahn hatte Rußland in der Verbindung mit den Czartorpski am Hof von Warschau den größten Einfluß geübt; indem sie sanken, mußte auch dieser sinken.

Die "Familie" aber bot ftolz dem Sturme die Stur. Zwischen ihr und Brühl war ein» für allemal das Tischtuch zerschnitten. Sie wirkte mit ihm nur noch zeitweise und äuserlich in den Geschäften zusammen; dann trat sie in die entschiedenste Opposition gegen ihn und den Hof<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Nach ben Berichten Broglie's vom 28. October und 3. November 1754. Revue etc. p. 303.

<sup>2)</sup> Rach Stanisl. Aug. Poniatowski, Pam., p. 169 foll auch Friedrich II. als Bundesgenosse Frankreichs in der Oftrogschen Angelegenbeit Broglie diplomatisch unterstützt haben. In Petersburg sprach der englische Gesandte im Februar 1755 davon, daß Friedrich von Frankreich stir dessen mit Conti, durch das Bersprechen der Abtretung von Volnisch-Preußen an ihn gewonnen sei. Beer, Erste Theilung Polens I, 57.

Inzwischen hatte Frankreich bei seinen gleichzeitigen Unterndlungen mit Friedrich II. auch diesem die Mittheilung gesicht, daß es, um Preußen gegen einen etwaigen Angriff von ußland sicher zu stellen, eine Conföderation in Polen ins ben rusen wolle, um den Durchzug der Russen mit gewaffter Hand zu verhindern 1). Allein Friedrich lehnte schließlich ke französsischen Anträge ab und schloß am 18. Januar 1756 inen Vertrag mit England. Er veränderte die gesamte potische Situation und brachte die Entwickelung derselben in aschern Fluß.

Auch in Polen ward seine Wirkung fast augenblicklich benerkar. Der Krongroßseldherr stellte die Ausrüstung der krmee, so wie die Borbereitungen zu einer Conföderation ein, net rief seine Agenten von Constantinopel zurück?). Berpbens bemühte sich Broglie durch Modranowski, seine Frau mb seine Schwester, die Fürstin Lubomirski, auf ihn zu wirken; der Alte zog seine Segel ein, um abzuwarten, welcher Wind ich erheben würde".

Während Broglie solchergestalt das ganze Jahr 1755 hinmich, ohne alle Kenntniß der Berhandlungen, welche zwischen Östreich und Frankreich gleichzeitig in der Stille spielten, seine mirussische Politik betrieb, unterhandelte England gleichfalls wich in der Richtung seines bisherigen politischen Systems ifrigst in St. Petersburg, um sich durch einen neuen Subidienvertrag die Hilfe Rußlands für den Ausbruch des Krieges nit Frankreich, namentlich gegen einen Angriff Preußens auf dannover, zu sichern. Die Unterhandlung führte Sir Wilams, der zu diesem Zweck von Dresden nach Petersburg verzt war, woselbst er am 16. Juni 1755 ankam.

Bon Warschau her mit den Czartoryskis enge befreundet, 'n welchen er den Woiwoden von Rußland besonders hoch dätte 3), forderte Williams dessen Neffen, den jungen Sta-

<sup>1)</sup> Schäfer a. a. D. I, 110.

<sup>2)</sup> Bericht Durand', des französischen Residenten in Warschau, an roglie vom 4. März 1756. Revue l. c., p. 782.

<sup>3)</sup> Stanisl. Aug., Pam., p. 169.

nislam August Boniatowski auf, ihm nach Betersburg # folgen. Den Czartorpstis wie den Boniatowskis konnte 4 nur erwünscht sein, daß der junge Mann den Hof von Be burg persönlich kennen lerne, dort ihr Interesse wahm und Berbindungen für die Zulunft inüpfe. Betannt ift, w Rolge seine Reise für die ganzen späteren Geschitte Be gehabt bat. Stanislam August, ber vierte Sohn seiner Etten furz vorber von feinen Reisen durch Deutschland, So Krantreich und England zurückgelehrt und eben 28 3afe de (geb. 17. Januar 1732), vereinigte mit einer feltnen lichen Schönheit eine vielseitige geistige Bildung, mit Beitell und Witz viel Herzensgüte und alle Vorzüge eines gewalt Weltmannes. Durch Williams beim Hofe eingeführt, mit die Aufmerksamkeit der kaum 3 Jahre ältern Groffürsten tharina auf sich, und gewann ihre Liebe. Aus der Winn mit der er noch in seinen spätern Lebensjabren, nach til berbsten Erfahrungen, die sie ihm bereitet, fie felbst. erste Bekanntschaft mit ihr und ihren Liebesverkebr folibert, ersieht man, wie tief ber Eindruck war, ben sie auf ## macht; er hat ihn Zeit seines Lebens nie völlig überwunden.

Gleichzeitig mit Williams unterhandelte Efterhazy in Parkburg, um Rußlands für Öftreich sicher zu werden. Bein kam der Haß der Kaiserin Elisabeth gegen Friedrich II. wegegen, und östreichisches wie englisches Gold wirkten auf krussischen Staatsmänner und Günstlinge des Hoses. Ausgust 1755 waren Rußland und Öftreich im wesentliche einig, worauf von Wien die ersten Weisungen für den Preichischen Gesandten nach Paris zur Einleitung eines Konstischen Gesandten nach Paris zur Einleitung eines Konstischen Gesandten des gingen 2). Im September brieden Weislams seinen Bertrag zu Stande, nachdem er die Bestehrung gegeben, die russische Armee im Solde Englands in

<sup>1)</sup> Stanisl. Aug., Pam., p. 195. Bgl. auch seine Briefe an kaus ben Jahren 1763 u. 1764 bei Schmitt, Panowanie Stanislaws Augusta. Lwór 1868. I, 377. 390.

<sup>2)</sup> Beer a. a. D., S. 328. 357.

ur gegen Preußen gebraucht werden 1). Aber der Bertrag var in Folge von Formfragen noch nicht ratificirt, als die kachricht von dem Abschluß Englands mit Preußen in Petersurg ankam. Die ganze politische Konstellation war verändert: ver Bertrag blieb ein Stück Papier. Rußland trat vielmehr vem französisch-östreichischen Tractat vom 1. Mai 1756 bei und sing an seiner Gränze mit Polen an, seine Truppen zuammenzuziehen 2).

Nun klagten die Patrioten in Warschau bei Durand und n ihren Briefen an Broglie nach Dresben, was benn aus hnen werden solle, ob Frankreich sie seiner neuen Freundschaft mit Rufland opfern wolle? Sie erhielten nur leere Worte. Der französische Bevollmächtigte in Betersburg, Douglas, habe de Instruction, "seine guten Dienste zu Gunften ber Polen m verwenden"; Ludwig XV. habe in Wien wie in Petersburg Orbre gegeben, vorzustellen, daß "jedes Unternehmen gegen die **Rechte**, Freiheit und die territoriale Integrität Polens dem neuen Bündniß entgegen sei". Broglie erhielt die Weisung, er solle seine Sprache in Polen nicht ändern, sondern fortfahren zu versichern, daß "Se. Majestät stets die Freiheit der Republik schützen werde, sowohl durch die guten Dienste, zu welchen ihre neuen Berbindungen ihr die Möglichkeit gaben, als auch durch die Begünstigung (graces), welche die ihr Baterland liebenden Bürger von ihr erhalten würden, um sie in den Stand zu setzen, ihre Freiheit aufrecht zu halten". Broglie selbst sagte bei Empfang dieser Instruction, dies Alles sei leichter gesagt als gethan. Er that, was er konnte, und forberte Douglas in Petersburg auf, sich darum zu bemühen, daß Rufland keine Truppen in Bolen einrücken lasse, ohne sich vorher mit Branicki geeinigt zu haben 8).

Rußland that grade das Gegentheil. Nicht mit den Patrioten, sondern mit seinen alten Freunden verhandelte es über

<sup>1)</sup> Rante, Ursprung 2c., S. 131.

<sup>2)</sup> Der formelle Beitritt Ruglands jum Berfailler Bertrag erfolgte erft 11. Januar 1757.

<sup>3)</sup> Revue l. c., p. 788—92.

.m: Durmmarich feiner Truppen. Noch vor Ans orner tie Arteites im Juni 1756, fam ber General wir Sermann iam Boten. Er batte ben Auftrag, ben Fibren ber mit wen Barroet verfünlich Mittheilung über bie Abfichten fun 200 in mawen, andern einflugreichen Berfonlicheite Seems a miles weiche theils die Unterschrift ber Kailein and weine die des Groffanglers Bestucheff trugen; mi ander Zweieben welche ibm obne Abreffe mitgegeben murbn, ente er bemeinden autommen laffen, welche ihm bie Czartonen Der General, beffen Instruction ihn mit Account weeking worten und ammes auf eine gegenseitige Unnaberung und Beine Brand ber Bortbeien in Bolen gu mirten, besuchte quent be Bierre Die Bemoren von Nowogroded, Fürstin Rabin. Den Anderbrung ihrer Samilie mit ben Czartorpefi erlint .. .. migerer beitlich ichwer, webt aber bas Bundnig Blat um Mingland für die Grundlage bes Wohles ber Republit? Be : bet teine Bennarn nach Barfchau, um fich mit ben Rechtanger Malacheweff zu besprechen, und fuhr bam na Binaten we er beide Britter Cjarterpeft traf. Sie nahmer Die Biece Der Ragerin mit ber größten Chrerbietung mi , Diefes Beichen ber bochften Gunft und be Canibarfen auf Mondoctene einer je großen, über Alle erhabnen Raiferin", fot Angust Sarrorpett, .. werde in ihrer Familie burch alle John Paneerie Beilig bewahrt werben." Die Besprechungen, über melde Di Benetal in einer febr umfangreichen Depesiche vom 18. 54 ember bernbiete banerten mehrere Tage. Gleich nach bei genen Groffnungen feinerfeits machten ihm bie Czartorvell im ibm einen Bericht über bie Lage Polens an bie Raterin in Die geber ju bietiren, welchen er burch einen fichen Botos Wort, fagten fie, muffe babe Sourier ablenben felle. genan erwegen und bas größte Weheimniß beobachtet merben Bericht Beiter bei Lepende vom 18. September beiliegt, wird auf Studet Dift ber Cinfing Ruftanbe in Polen jum Schatt

Bericht vom 5. Auguft 1756.

eider Staaten merklich abgenommen habe, und daß bies mabrdeinlich seinen Grund nur in einer mangelhaften Information der Kaiserin in Betreff der volnischen Dinge fände. jur Besserung vor allem nothwendig, von neuem die Constitutionen von 1717 nachbrücklich zur Anwendung zu bringen, welche Polen Beter bem Großen verbanke und auf beren Erhaltung die Ruhe, Freiheit und Wohlfahrt der Republik betube. "Unser Baterland", fuhren die Szartoryski fort, "würde bie Raiserin preisen, wenn sie das Besteben besselben mit ben wirklichen Interessen ihres Reiches so fest verbande, daß keine Beränderung in der Republik ohne Einverständniß mit Rußland stattfinden könnte." Sie schilderten dann, wie Brühl und Mniszek im Besitz des unbegränzten Vertrauens des Königs, den Einfluß aller andern so weit zurückgedrängt hätten, daß, ver sich nicht ihnen anschließe, gleichsam in der Acht lebe. Der Senat sei verachtet, der größere Theil seiner Witglieder neige sich auf die Seite, von welcher ber Wind webe; es sei mit einem Wort kein Gegengewicht mehr gegen die Parthei vorhanden, welche sich unter dem Einfluß Frankreichs durch die Berbindung der Feldherren mit der Krone gebildet habe. Auf inem der letten Reichstage wären gegen 100,000 poln. Gulden durch den französischen Gesandten vertheilt worden, ganz abgesehen noch von den Pensionen, welche eine große Zahl einflußreicher Personen aus derselben Quelle bezögen. Es sei daber sowohl im Interesse Ruglands, wie in bem der Republik bringend nothwendig, daß die Kaiserin jenem einseitigen Treiben kräftig entgegenwirke, wozu sie nach den Berträgen, in welchen sie mit der Republik stehe, ein volles Recht befite.

In Betreff ber Mittel aber, welche ber Hof von Petersburg zur Kräftigung seines Einflusses anzuwenden habe, kamen die Czartoryski in allen Unterredungen immer darauf zurück, daß "wie in allen Freistaaten, so insbesondere in Bolen ohne Beld nichts zu machen sei". Im Berlaufe zweier Jahre, sagte er Kanzler, hätten sein Bruder und seine Schwiegersöhne dapieha und Flemming über 100,000 Albertusthaler geopfert, die den Intriguen Frankreichs entgegenzuwirken; unmöglich

könnten Brivatleute solche colossalen Ausgaben aus ihrem eignen Bermögen bestreiten, und es sei baher durchaus nothwendig, bak die Raiserin eine bestimmte Summe für diese Zwede be Befragt über die Höhe dieser Summe, meinte dam ber Rangler, zuweilen werbe sie bober sein müssen, zuweilen kleiner sein können. In diesem Augenblick wären umumgänglich 100,000 Albertsthaler nothwendig; in den nächsten Jahrn tonnten 25- bis 50,000 poln. Gulben genug fein. Diefe Summen müßten aber ein- für allemal zur Disposition des russischen Gefandten stehen, so daß er, der Ranzler, zu jeder Zeit je nach Makgabe des Bedürfnisses aus diesem Fonds schöpfen, und die einzelnen Snmmen nicht nur nach seinem Ermessen, sondern auch im Namen der "Familie" vertheilen könne; w lettere, damit die Empfänger nicht erführen, daß das Geb vom russischen Hofe käme, weil sie entgegengesetzen Kalls, web leicht — — mehr forbern dürften!

Und dies war nicht nur die Auffassung der Czartoryck. Als General Wehmarn am 1. October beim Fürsten August den Primas, den Kronkanzler Malachowski, den alten Poniotowski, dessen Sohn Stanislaw u. a. traf, waren sie alle einstimmig darin, daß Geld und ein nachdrückliches Halten auf die Constitutionen von 1716—1717 von Seiten Außland durchaus nothwendig wären 1). Mehr Geld und mehr Energik das war die Forderung, die Wehmarn von allen Seiten vernahm. Mahnte er sie, seiner Instruction gemäß, den Hosnicht zu reizen, sondern sich ihm zu nähern, dem Könige Zeichen der größtmöglichssten Verehrung zu geben und den Anhänger

<sup>1)</sup> Nach Szczebalsti schrieben sowohl ber Primas Romorowst, als ber Krontanzler Malachowsti in bemselben Sinne nach Betersburg-Letterer sagte von Peter bem Großen in einem Briese vom 17. Dezember 1756: "Dieser Herrscher, bessen Gebächtniß immer gerühmt werden wich, hat durch seine Mediation die Ordnung in Polen wiederhergestellt." Bie die Polen aller Partheien sich zur Erlangung von Ämtern und Würder der Republit um Empsehlungen nach Petersburg wandten, dort um rische Orden sich bewarben, wissen wie schon aus Herrmanns Geschickt von Rußland (V, 228. 231 n. s.); auch hiesitr giebt Szczebalski neue undtudie Belege.

r französischen Parthei gegenüber so maaßvoll als möglich sich i verhalten, — so antworteten sie, ohne die gesorderte Untersütung würden alle diese Rathschläge zum Maaßhalten bei ihrer darthei nichts fruchten; es würde ihr doch nichts übrig bleiben, is der Gewalt mit Gewalt zu begegnen. "So viel ich benerken kann", berichtete Wehmarn, "werden diese Rathschläge dum zu etwas sühren. Es kann nicht anders sein, als daß der lithauische Kanzler gemäß seines angebornen Characters ur Zeit einige anzügliche Reden über einige Personen der Gegenparthei lossassen wird."

Während ber ruffische General in Polen verhandelte, hatte Friedrich II. bereits ganz Sachsen bis Dresden besetzt, die Östreicher bei Lowositz (10. October) geschlagen und die sächfische Armee im Lager bei Pirna zur Capitulation gezwungen (17. October). König August erhielt barauf von ihm Passe nach Polen; er kam am 27. October mit Brühl in Warschau an. Hier hatte bereits vorher (26. September) der franzöfische Geschäftsträger Durand erklärt, ber König, sein Herr, sei außerordentlich erstaunt über die Nachricht, daß ein rusfisches Heer burch Polen ben Östreichern zu Hilfe ziehen solle; er forbere, daß die Republik sich diesem Marsche in jeder Weise widersetze 1). Einige Wochen nach dem Könige kam auch Graf Broglie, von Friedrich II. aus Dresden gewiesen, nach Warschau, und es war wohl auf seine Beranlassung, daß der Krongroßjeldherr Branicki alles aufbot, um den Marsch der Russen Mit dem größten Eifer bekämpften er und seine Bartbei im folgenden Winter diesen Plan; die Aufregung in bolen ward so groß, daß man in Wien fürchtete, es werde ich eine Conföderation in Polen bilden, um Gewalt mit Ge-Palt zu vertreiben 2). In der That scheint der Hof in War-

<sup>1)</sup> Aus Mitchells Bericht vom 9. October 1756 bei Raumer, Bei-

<sup>2)</sup> Mitchell, Bericht vom 25. Dezember, ebendas. S. 414. Stuhr, deschung I, 280; Arneth a. a. D. V, 55. In wie weit biese aus bipko-atischen Berichten entnommenen Nachrichten sich mit Rulhiere's Erzählug (I, 227), daß beibe Partheien in Polen, sich wechselsteitig den Rang

schloß und die Wachen zogen ein plötzlichen Überfall gefürchtet zu haben. Der König zog aus dem sächsischen Palast in das Schloß und die Wachen zogen ein paar Wochen mit geladnen Gewehren und Geschützen auf 1). Allein die Rute ward in Warschau nicht im mindesten gestört, und im Lande erhob sich keine Consöderation. Trotz aller so lebhaften Protestationen der Patrioten, rückten die russischen Truppen im Frühzahr 1757, ohne irgend einen Widerstand zu sinden, in das Gebiet der Republik ein. Mitte Juni schlug General Apraxin sein Hauptquartier in Kowno auf; gegen Ende Jumi

ablaufend, ihrem König 100,000 Bolen zur Befreiung Sachfens angeboten hätten, um unter biefem Korwande, die einen mit hilfe Frankreichs, die andern mit hilfe Ruflands eine Conföderation zu Stande zu bringen — vereinigen läßt, muß ich für jetzt bahingestellt sein laffen.

1) Das Factum berichtet Kitowicz, Pam., p. 32-33, und fagt, es fei in Folge ber Berhaftung eines Menfchen gefcheben, von bem d geheißen habe, er fei abgefandt, um die ruffischen Magazine ju betbrennen; dies sei aber gewiß nicht richtig, weil in biefer Zeit weber mis fifche Magazine noch ruffische Truppen in Bolen gewesen waren; mate scheinlicher sei ein andres Gerücht, nach welchem Graf Britht auf Ber anlassung Friedrichs babe in Barichau aufgehoben werben follen. Bei läufig bemerte ich, bag ber Tert bes Abbrude ber Dentwürdigfeiten wi Ritowicz in bem Skarbice von Sientowsti (Paris 1839, I, 26) wit bem ber Posener Ausgabe mertlich verschieden ift. Woher bie im Skarbiec fich findende Rote, daß ber auf Requisition bes ruffischen Gefandten Berhaftete Lembert geheißen, sich Kapitain genannt habe, und im Ink 1757 burch einen Saufen unbefannter Leute aus feinem Befängniß be Szujski IV. 345 freit worben sei, stammt, ift bort nicht angegeben. bringt ben Borfall mit einer Agitation ber Cgartorysti gur Bilbung einer Confoberation zu Gunften Friedrich II. in Berbindung. Für bas letter bezieht er sich auf einen ungebruckten Brief bes gronschreiber Rzewush, bes pobolischen Woiwoben Michael Gobn, welcher ausnahmsweise jur Czartorpstifden Parthei gebort habe, in bem biefer fdreibt, baß fur eine gegen August III. gerichtete Confeberation auf Anlag August Czartorpeli's, im Chelmer Lanbe Romanowsti, im Riem'fchen Wolansti, in Lithauen Brzezbziedi und Gosnowsti thatig fei und für welche fich auch ber Bifof bon Rujawien Debowsti intereffire. In bemfelben Briefe mache fich Rzewush auch über bie Angst bes hofes luftig und fete bingu: "Bir berichten alle nach Berlin." Auch biefe Nachricht bebarf jebenfalls noch näherer Auf-Märung.

iberschritten seine Truppen die Gränzen Ostpreußens; am i. Juli capitulirte Memel, und am 30. August siegten die Kussen bei Größigerndorf über das kleine Heer, welches Friedrich ihnen nur hatte entgegenstellen können. Ohne viesen Sieg zu verfolgen, kehrte Apraxin darauf nach Polen zurück.

Inzwischen war ber junge Stanislaw Poniatowski von den Eltern im August 1756 aus Petersburg zurückgerufen worden, damit er sich zum Landboten für den im Herbst bevorstehenden Reichstag wählen ließe. Er verließ Betersburg mit dem heißen Bunsche baldmöglichst wieder dorthin zurückzukehren, und die Rüchsicht, welche ber Grokkanzler Bestucheff auf die Bunsche ber jungen Großfürstin nahm, öffneten ihm ben Weg bazu. Ein Brief des Kanzlers an Brühl, der die Sendung des Grafen als Gesandten der Republik empfahl, blieb um so weniger ohne Wirkung, als auch Brühl im Hinblick auf die Aufunft ben ., jungen" ruffischen Sof sich zu verbinden Der alte Poniatowski und die Obeime Czartorpski kamen den Wünschen des Sohnes und Neffen im Interesse der "Familie" entgegen; nur die Mutter, streng religiös, fügte ich schwer. Die Schwierigkeit lag nur darin, daß nach polischem Staatsrecht ber König ohne einen Senatsbeschluß keine Besandten ernennen durfte, ein Senat aber in diesem Moment licht zusammenzubringen war. Man fand den Ausweg, daß er König ihn als Churfürst von Sachsen zu seinem Gesandten mannte, und ber Obeim sich entschloß, ihm unter bem lithauiden Siegel eine Vollmacht zur Vertretung polnischer Interessen u geben. Die Rosten übernahm die "Familie", da König August, einer Einfünfte aus Sachsen beraubt, fie nicht bestreiten gu önnen erklärte; er verlieh zum Zeichen seines Wohlwollens einem neuen Gesandten den Orden des weißen Adlers. ils die Ernennung schon erfolgt war, widersprachen der franösische und der östreichische Gefandte derselben, weil sie Poniaoweki in Folge seines vertrauten Berhältnisses zu Williams ind bem großfürstlichen Hofe, bessen Sympathien für Engand und Preußen kein Geheimniß waren, mißtrauten.

Einsprache blieb jedoch erfolglos, zumal die "Familie," lant erklärte, sie bürge für des Nessen Treue 1).

Am 13. Dezember 1756 reifte er von Warschan ab, traf am 3. Januar 1757 in Betersburg ein und hatte am 11. Inuar seine erste Audienz bei der Kaiserin. Seine etwas bot trabende Anrede gefiel dieser so gut, bag fie bieselbe in ber Zeitung abbrucken ließ. Er hatte darin Friedrich II. mit ber giftigen Hodra verglichen, und als seine Familie fie in Bar schau las, fürchtete fie, bag tiefer Bergleich ihr die Rache bis Königs zuzieben fonne: dieser war jedoch weit entfernt dabon. "Ich wünschte", joll er gejagt haben, "er hatte bie Wahreit gesprochen, und mir wüchse statt jedes abgeschlagnen ein neue Aopf." 2) Der junge Diplomat aber bewegte fich auf bem be kanntlich böchst schlüpfrigen und gefährlichen Boben bes Petriburger Hofes mit Geichich und Glud. Sein Liebesverkehr mit ber Groffürstin auf ber einen, und auf ber anbern Seite bie Gunft bes Kanglers, ber mit im Gebeimnift war, tamen im biebei wesentlich zu fratten. Dem östreichischen Gesandten Ger bard, welcher im Frühjahr 1757 eine neue Convention pie ichen Öftreich und Rufland verhandelte, leistete er bei ba Groffürstin jo gute Dienste, daß Fürft Raunit in einen Rescript an jenen (26. Mai 1757) erklärte, bas Bornthil, welches er früher gegen Pomatewski gehabt, habe sich zu seint wahrhaften Frende nicht gerechtfertigt, ber Gefandte finn biefem bas größte Bertrauen zollen und nit ihm in Allen p fammenwirten 3). Frankreichs Mistramen ließ fich bagegen nich überwinden. Graf Broglie batte von seinem ersten Auftrete

<sup>1)</sup> Stanisl Aug. Pam., p. 225. Ranmer, Beiträge z. II, 419. Kitowicz. Pam., p. 34 erzählt als ein Prognostion für Poniatunts spätere Erhebung auf den Thron, daß er durch eine Bermecklung de Buiglichen Kammerdieners ein Ordenszeichen mit der Juscheift pro ble, lege et grege erhalten habe, wie solches nur der Lönig allein zu mege pflegte, während auf allen andern die Inschrift pro filde lege et ses fand.

<sup>2)</sup> Stanisl. Aug., Pam., p. 289.

<sup>3)</sup> Dieser Brief von Kannin ist vollständig in Stanislame Dentwärter kinn S. 266 gebruckt.

in Polen gegen die Czartorpski als Kührer der verhaften rusfischen Parthei eine so tiefe Abneigung gefaßt, daß diese noch nach einem Decennium auf die französische Politik gegenüber Volen bestimmend eingewirkt hat. Gleich damals, als l'Hopital, ber neue frangöfische Gesandte in Betersburg, auf seiner Reise borthin nach Warschau kam (Juni 1757), nahm er ihn gegen Boniatowski ein, wie man benn überhaupt in Paris bessen Ernemung als eine Annäherung Brühls an die "Familie" betrachtete und barüber gegen Brühl aufgebracht war 1). Ja, es scheint, nach einigen leiber nur bruchstückartigen Nachrichten pu schließen, daß Broglie im Einverständniß mit feinem Hofe mabrend bes Jahres 1757 einen Sturz Brühls und bie Abdankung August III. betrieb. Anfana April besprach Endwig XV. mit seinem geheimen Kabinet eine eventuelle Besettung des polnischen Thrones durch einen der beiden Söhne Philipp V. von Spanien, Don Philipp ober Don Louis, von welchen der erstere Herzog von Parma, der letztere des franzöfischen Königs Schwiegersohn war. Man musse, meinte Endwig XV., diese Idee den Bolen beibringen und sie von bort nach Spanien gelangen lassen; Subsidien könne er aber nicht geben: wenn sie (die Polen) ihn zum Könige haben wollten, so müßten sie ihn auch erhalten; dasselbe gelte auch vom Prinzen Laver, dem Sohne August III. Gleichzeitig bemühte sich Prinz Conti durch den Ritter d'Eon in Petersburg bas Commando der russischen Armee und das Herzogthum Kurland zu erhalten, um entweder hiedurch dem Throne Bolens näher zu kommen, ober burch eine Heirath mit ber Raiserin Elisabeth selbst Raiser zu werden 2). Um die Mitte Juni

<sup>1)</sup> Schreiben l'hopital an Bernis vom 2. August 1757 bei Stuhr I, 296.

<sup>2)</sup> Bei den Unterhandlungen, welche zwischen Rufland und Öftreich im Anfange des Jahres 1757 in Petersburg über den Abschluß eines neuen Bertrages stattsanden, sorderte Rufland sehr nachdrikklich von Seiten Östreichs das Versprechen, ihm Kurland und Semgallen und selbst Oftprenßen als Preis des gemeinschaftlichen Sieges zu sichern. In Bezug hierauf schrieb Maria Theresia an Esterhazy, man habe in Wien auf

spätestens war der Ritter d'Eon mit einer Mission Woronzews in Paris, um Conti die Zustimmung der Kaiserin in Betress Armeecommandos und Kurlands mitzutheilen, worauf Conti auf den polnischen Thron verzichtet zu haben scheint. Ansang Dezember aber meinte Ludwig XV. wiederum, es sei besser, die Abdankung August III. zu verschieden, als sie zu betreiben 1); er ziehe den Prinzen Xaver dem Kronprinzen vor, obenan stehe jedoch die Freiheit der Polen. Noch im Januar 1758 erwog er, ob er diesen oder dessen. Noch im Januar 1758 erwog er, ob er diesen oder dessen Augenmerk sei immer die Freiheit der Polen gewesen und allein derzenige, der ihnen der annehmbarste schiene 2).

Mag es sich nun mit diesen Bestrebungen, deren nähen Kenntnis uns noch sehlt, wie es wolle, verhalten haben; sicht ist, daß Graf Broglie sich bereits im August 1757 bei Brühl bemühte, die Zurückerufung Poniatowski's durchzusezen. Aber Bestucheff ließ durch den sächsischen Geschäftsträger Prasse in Warschau mahnen, den jungen Poniatowski ja zu "menagiren" und "an dessen Rappel nicht anders zu denken, als wenn es mit so guter Art geschehen könnte, daß dadurch weder dem Warschauer Hofe noch ihm, dem Kanzler, Berdruß zugezogen würde"3). Die von Zeit zu Zeit eintretenden Krankheitsanfälle der Kaiserin Elisabeth hielten eben alle Welt in Petersburg in Spannung, und nöthigten alle Partheien eine mehr oder weniger große Rücksicht auf den "jungen" Hof zu nehmen, der jeden Augenblick an die Rezierung kommen konnte. Im Hindlick hierauf ließ Bestucheff nach einem solchen Krankheitsbindlick hierauf ließ Bestucheff nach einem solchen Krankheitsbindlick hierauf ließ Bestucheff nach einem solchen Krankheitsbindlich hierauf ließ Bestucheff nach einem solchen Krankheitsbindlich hierauf ließ Bestucheff nach einem solchen Krankheitsbiger

einem vertrauten Wege aus Barschau die Nachricht, daß ber bortige Pof auf die Spur einer geheimen Abrede wegen Kurland gekommen sei; Polen wie Frankreich würden alles ausbieten, um das Geheimniß zu entbeden; Frankreich werbe widerstreben, Stahrenberg wage kein Wort davon in Baris zu sagen (26. März 1757). Arneth V, 69.

<sup>1)</sup> Boutaric, Corresp. I, 220-227.

<sup>2)</sup> Auch in ber Inftruction für Paulmp (Frühjahr 1760) ift noch von Gerüchten die Rebe, daß August III. zu Gunsten feines Sohnes Karl abdanten wolle. Flassan VI, 141.

<sup>3)</sup> Berrmann, Befdichte Ruglande V, 216.

nfall Elisabeths, durch Prasse Brühl "nachdrücklich" vorstellen. af er "die ostrogische Frage je eher je lieber ausmachen und sich ut der Czartoryskischen Familie setzen möchte, ebe etwa ein iall geschähe, nach welchem diese Familie sich durch den Kanal es jungen Grafen Boniatowski eine solche decidirte Brotection u versprechen hätte, daß man würde gezwungen sein, dasjenige olens volens zu thun, wodurch man, wenn man es jetzt freiillig thäte, sich solche Familie verbinden könne"1). urfte baber bes ernstesten Auftretens Frankreichs in Warschau. m die Zurückerufung Boniatowski's durchzuseben. cklärte im October dem Grafen Brühl, der König von Frankich werde es als eine Brobe für die gute Gesinnung Augusts gen ihn betrachten, ob Boniatowski abberufen werden würde Gleichzeitig spielten auch Ginflusse von Betersburg n Woronzow, Iwan Szuwalow und Prasse zu demselben wec.

Da gab Brühl nach. Am 30. October unterschrieb ber önig die Zurückberufung, nicht ohne in demselben Schreiben auszusprechen, daß er selbst mit seinem Gesandten vollmmen zusrieden sei, und nur dem Andringen des französischen önigs habe nachgeben müssen. In einer Unterredung mit m Bater Poniatowski's gestand er offen: er habe nicht anders undeln können, denn er lebe nur von den Subsidien Frankicks und Rußlands und habe ohne dieselben weder für sich ich eine Familie einen Bissen Brod! Auch Brühl entschulzste in einem eignen Briefe die Maaßregel mit der Nothendigkeit, und er sowohl wie der König versicherten dem Gendten ihr ferneres Wohlwollen 2).

Als die Abberufung in Petersburg ankam, rief sie am Hofe te entschiedne Bewegung für Poniatowski hervor. Die Kaitin verschob die Abschiedsaudienz, um welche er bat, und errte, obwohl sie seit längerer Zeit nicht ohne Kunde von

<sup>1)</sup> Berrmann, Geschichte Ruglands V, 217.

<sup>2)</sup> Die Briefe find vollständig abgebruckt in Stanisl. Aug., Pam., 269-277.

seinem Liebesverkehr mit ber Groffürstin war 1), wiederholt öffentlich ihr Bedauern über seine Abberufung. Woronzow und Szuwalow boten ihre Dienste an, Die Sache rudgangig # machen; Efterhazh und felbst l'Hopital schrieben beshalb at Brühl 2). Am wirtsamsten aber war, was Bestucheff, w ber Groffürstin gebrängt, that. Er nahm bas Rotification schreiben des Warschauer Hofes gar nicht an, sondern bit Braffe, Brühl zu ersuchen, ihn zu den Füßen des Königs # legen und von Ihrer Majestät bie Gnabe zu erbitten, be boch bieser Rappel noch einige Zeit ausgestellt bleiben mocht, weil sonst ber sächsische Sof auf einmal feine Sachen in Beterburg für jest und fünftig verberben, er felbst aber babt auf eine so grausame Art sacrificirt werben würde, bas # nicht wüßte, womit er bies verbient. Er konne versichern, bis Poniatowski feit langer Zeit weber in polnischen Sachen, mi wider die Frangosen, noch in favour des englischen Sofes was vorgenommen. Als Praffe darauf vorstellte, die Ruchberufung sei nicht mehr rückgängig zu machen, entgegnete ber Ramler: "Wohlan, fo tommt es barauf an, bag Sie Ihrem Dof it meinem Ramen bie Erflärung thun, bak, wenn es babei feit Bewenden haben soll, man sich keine Rechnung mehr un mich zu machen hat." Er felbft, ben Praffe in feinen Be richten einmal "ben besten und einzigen Freund und größe Stütze" Brühls nannte, schrieb in bemfelben Sinne mi Warschau. Der Erfolg war, daß Poniatowski am 12. Iv nuar 1758 die Zurücknahme seiner Abberufung in Sandet hatte 8).

<sup>1)</sup> Raumer, Beitrage II, 452.

<sup>2)</sup> In Betreff l'Hopitals erfahren wir aus Boutaric I, 251, bis er Antheil an ber Jurudberusung Poniatowski's gehabt hat. Ob et bieser ober an ber 1758, weiß ich nicht. Die Notiz ift vom 16. Mit 1760.

<sup>3)</sup> Stanisl. Aug., Pam., 277—282. Herrmann, Geschichte Auflands V, 221. 222. 226. Katharina II. erzählt in ihren Mémoires (London 1859, p. 302), baß ber Kanzler bas Notificationsschreiben ber Abberusung Poniatowski's unter bem Borwande eines Formsehlers nad Warschau zuruckgesandt habe.

Zugleich forberte aber Brühl, wohl nicht ohne Rücksicht auf ie oben erwähnten Umtriebe Broglie's, in Petersburg ihn von mem zu befreien, und die russischen Gesandten in Wien und daris erhielten in der That Befehl über dessen Berhalten in Barschau sich zu beschweren. Broglie selbst fand seitdem seine Btellung in Warschau unhaltbar. Er bat und erhielt seinen Whichied und kam im Winter 1758 nach Baris zurück. "Der Braf Broglie", schrieb Ludwig XV. (20. April 1758) an Tercier, "hat gute Dienste geleistet, aber er ist ein wenig lebhaft." Dem Grafen selbst aber schrieb er (21. Mai 1758): "Es ift nach alle bem, was zwischen Ihnen und bem Grafen Brühl vorgegangen ist, nicht möglich Sie nach Polen zurück pfenden, zumal der König von Polen sich von jenem nicht kennen will." 1) Broglie's Abberufung schloß eine Niederlage ber französischen Parthei in Polen in sich, von der sie sich picht zu erholen vermochte.

Die Zurücknahme der Abberufung Boniatowski's war indeß der letzte Dienst, welchen der Kangler der Großfürstin leisten Apraxins Rückug aus Preußen nach dem Siege bei Agerndorf erschien den Verbündeten Ruklands als ein offenbarer Berrath. Sie erhoben laute Klagen gegen ihn in Petersburg, in Folge beren er seines Kommando's enthoben, gefangen seset und in Untersuchung gezogen ward. In diese ward mich Bestucheff, sein alter Gönner, und bis auf einen gewissen Brad auch die Groffürstin verwickelt. Am 25. Februar 1758 vard der erstere, nachdem er noch Zeit gehabt hatte, eine Menge seiner Papiere zu vernichten, verhaftet, und gleich darauf in italienischer Juwelier Berardi, welcher häufig die Briefe 3e8 Kanzlers und Poniatowski's an die Groffürstin, und beren Intworten überbracht hatte. Bor Schrecken erkrankte Poniaowski ernstlich, sie aber rasch gefaßt, verbrannte auch ihrerits ihre Paviere. Beide versichern übereinstimmend und unbhängig von einander, daß sowohl der Kanzler als Katharina n Apraxins Rückzuge vollkommen unschuldig gewesen wären

<sup>1)</sup> Boutaric I. 89-91. 230.

und die öffentliche Meinung in Betersburg dieselbe Überzeuama gehabt habe 1). In der That scheint die Untersuchung gegen Bestucheff keine hinlänglichen Beweise geliefert zu haben. Bost batte er einmal ben Blan entworfen, und mit Katharina be sprochen, fie bei bem Tobe Elisabethe gur Mitregentin Beint erheben zu lassen, aber Katharina selbst hatte damals nach einer Berathung mit Boniatowski barauf einzugeben abgelehnt und der Kanxler den betreffenden Entwurf vor seiner Berhaftung verbrannt 2). Hätte die Untersuchung wirklich den Be weis geliefert, daß er, wie man in jenen Tagen in den diplomatischen Kreisen Petersburgs sich erzählte, barauf ausgegangen sei, den Groffürsten von der Thronfolge auszuschließen, fo würde seine Strafe sicher viel barter gewesen sein, als sie war. Elisabeth begnügte sich damit, ihn seiner Amter zu entbeben und auf eins seiner Guter in ber Gegend von Mostau # verbannen 8). Katharina aber gelang es in zwei Unterredungen, die ihr die Kaiserin gewährte, und in welchen sie bat, se nach Deutschland zurückzuschicken, diese mit sich zu versöhnen (24. April und im Mai) 4). Bei ber ganzen Sache hatten ber französische und ber östreichische Gesandte eine Hauptrolle gespielt, und es scheint fast, daß man französischerseits selbs

<sup>1)</sup> Cathérine II, Mém., p. 286. 336. 352. Stanisl. Aug. Pam., p. 240. 418. 422.

<sup>2)</sup> Nach Ratharina's Memoiren.

<sup>3)</sup> S. Stanisl. Aug., Pam., p. 406. p. 420—421 erzählt er, bet Elisabeth selbst, ba keine Beweise zu finden waren, schon zu bedanern an gefangen habe, sich überhaupt auf die Sache eingelassen zu haben. Das der Kanzler einen salschen Eid in der Untersuchung schwur, verdard ihr Prasse, ber im ganzen stells wohl unterrichtet scheint, glaubte selbs nicht an das erimen laesae majestatis des Kanzlers. S. Herrman a. a. D., S. 226. Die Berichte Esterhazy's bei Schäfer a. a. D. II, 1 S. 544—547 geben über den Hauptpunkt doch auch nur Gerückt Arneth a. a. D. V, 286 hat die Berichte Esterhazy's vom 24. ml 26. Februar, nach welcher Bestucks den Großsürsten habe von der Threst solge ausschließen wollen, und dieser die Kaiserin zur Berhaftung bei Kanzlers gedrängt habe, nicht abbrucken lassen.

<sup>4)</sup> Catherine II, Mem., p. 332 sq. Stanisl. Aug., Pam. p. 343. 362. Raumer, Beitr. II, 458.

einen Augenblick daran gedacht hat, in den Sturz des rufsischen Kanzlers auch Brühl zu verwickeln 1).

Genug, die Groffürstin und Poniatowski bestanden glud-

1) Wir haben hieruber bist jett auch nur einige abgeriffene Rachrichten, welche einer nabern Auftlarung bedürfen. Am 24. und 25. 3anuar 1758 argwöhnte Bernis in Paris, bag Brubl und Beftucheff mit bem Bebanten umgingen, von Frantreich und Oftreich ju Breugen überjugeben. Am 25. Februar 1758 fdrieb l'hopital aus Betersburg, ber junge Brühl werbe bort erwartet, um mit Boniatowski gemeinsam zu berlangen, bag bie Proving Preugen ju Gunften Sachfens in Sequefter genommen und burch bas in Ungarn aus ben Sachsen, welche aus ben preußischen Regimentern ausgetreten, gebilbete Truppencorps beset werben solte. Ce plan captieux éclaire encore mieux les vues particulières, dont a lieu de soupconner le chancelier Bestuchef et le comte Brühl. S. Stubr. Forfdungen I. 309. August III. bemühte fich bamals in ber That, wie aus Stanislam Augusts Dentwürdigkeiten S. 290-291 erbellt, in Betersburg barum, baß fein in Ungarn stehenbes Truppencorps sich mit ben Truppen Fermors in Preußen vereinigen und mit biefen bie bevorstebenbe Campagne mitmachen burfe. Ferner schrieb ber frangofische Gesandte in Wien Stainville am 14. Diarg 1758 au l'hopital nach Betersburg, es ware viel baran gelegen, bestimmte Thatfachen bie gegen Brühl fprachen, in Erfahrung ju bringen ; er (Stainville) bielte es für mahrscheinlich, bag Brühl weniger wie man glaube mit ben Czar-. tomsti's veruneinigt mare, und daß er die auf die Absichten biefes von England und für ben bamaligen Augenblick auch von Preußen unterflitten Baufes eingegangen fei, um bemfelben ben Beg jum Throne gu bahnen, und daß burch Poniatowsti bem Großtangler und ber Großfürstin Eröffnungen in Absicht auf biesen Plan gemacht wären. Wäre biefer Berbacht gegründet, würde Brühl ficher fallen. Stubr a. a. D. I, 311-312. Auch Praffe beutete in seinem Bericht vom 28. November 1758 auf letteres bin. Er babe, fdreibt er, Dube ju glauben, bag bie Absichten der Familie sich auf Kurland einschränken; er befürchte viel= mehr, baf felbige viel weiter geben, und bag man fich ben Beiftanb und bie Gunft ber fünftigen Regenten in Rufland ju Ausführung weit größerer desseins ju Rugen ju machen gefinnt fei. Go viel fei gewiß, daß die Ambition dieser Kamilie und besonders auch des jungen Ponia= towsti unendlich weit gehe, und wenn man zugleich das bose Berz und ten bojen Billen biefes jungen Menschen in Erwägung ziehe, tonne man ich in seiner Berson nichts anders als einen gefährlichen Feind vor das ünftige vorstellen. S. Herrmann, Gesch. Rußlands V, 230—31. — Ran sieht, die kommenden Ereignisse warfen ihren Schatten vorans.

lich den Sturm, der anfangs beide zu verderben drohte. Allein der letztere fühlte schließlich doch selbst, daß seine Stellung in Petersburg erschüttert und für ihn höchst gefährlich sei. Bereits im April 1758 bat er in Warschau um einen Urland zur Rücksehr. Aber erst am 15. August reiste er von Peterburg ab, nicht ohne Hoffnung unter günstigern Berhältnisse dorthin zurückzusommen. Der Großfürst Peter verwandte sich bei dem Kanzler Woronzow selbst dassit 1).

Als Poniatowski nach Polen zurückfam, fand er weite Landstriche der Republik von russischen Truppen besetzt. Im Jahre 1757 hatten diese nur die nordöstlichen Gegenden burch zogen; jett standen sie am mittlern Niemen ebenso wie at Am 22. Januar 1758 war 🗫 ber Weichsel und Wartha. neral Fermor in Königsberg eingezogen und batte zwei Tope barauf, am Geburtstag Friedrich II., die preußischen Beborben und Einwohner seiner Kaiserin und dem Thronfolger den Sid der Treue schwören laffen. Dann rückten seine Truppen langfam zur Weichsel vor. Am 4. März besetzten sie Elbing, bann Marienburg, Graubenz und Thorn. Die kleinen polnischen Garnisonen wichen überall zur Seite, nur Danis schlug die Forderung, eine russische Garnison aufzunehmen, entschieden ab. Rath und Bürgerschaft waren barin woll kommen einig, etwaige Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; bie Stadtgarnison ward verstärkt, die Bürgercompagnien ausgeboten, die Kanonen auf die Wälle gefahren. Der Hof in Warschau war mit ihnen ganz einverstanden und ließ durch Poniatowski in Petersburg den ganzen Sommer hindurch p Gunften der Stadt Borftellungen machen. Anfangs behauptete Fermor, er könne ohne den Besitz dieser wichtigen Festung nicht weiter nach Westen vorrücken, aber zur Gewalt schritt er nicht, sondern zog, nachdem er Magazine errichtet, Ende Mai über die Weichsel nach Grofpolen. Im Juni traf er bei Bosen ein, bombardirte Mitte August Küstrin und schlug am 28. August

<sup>1)</sup> Stanisl. Aug., Pam., p. 428. 434. [v. Selbig] Biographie Beter III. I, 121.

bie Schlacht bei Zorndorf. Dann aber ging er sofort nach Polen zurück und ließ durch eine Abtheilung seiner Truppen Ansang October Colberg belagern, während man in Petersburg daran dachte, auch Danzig zur Strase für seinen Widersstand bombardiren zu lassen. Allein Östreich rieth unter Hinweis auf die Wirkung, welche das auf die Polen haben würde, so dringend davon ab, daß man dort den Plan zunächst aufschob, und schließlich ganz fallen ließ. Die Entschlossenheit ihrer Bürger und ihre reichlichen Geldspenden an die Russen, beswahrten der Stadt ihre Selbstständigkeit 1).

Seitbem machten die Ruffen Bolen westwärts der Beichsel jur Operationsbasis ihres Krieges gegen Friedrich II. Jahr aus Jahr ein blieben ihre Truppen hier stehn, zogen ihren Erfat aus dem Innern Ruflands durch die öftlichen volnischen kanbschaften an sich, legten bier ihre Magazine an, suchten von sier aus, neben ihren größern militairischen Operationen, die sreußischen Gränzlandschaften, Schlesien und die Reumark, Bommern und Brandenburg in zahllosen Streifereien beim und irachten hierhin ihren Raub und ihre Beute in Sicherheit. Zie betrachteten sich mit einem Wort als die Herren des dandes, schrieben nach Willkühr Lieferungen aller Art aus und beandelten den Adel und deffen Bauern sehr "indiskret, selbst mit Brügel und Todschlag"2). Die polnischen Bauern und auch viele vom kleinen Abel fanden freilich für den Schaden, den de erlitten, einen gewissen Ersat barin, daß sie die räuberischen Streifereien der Russen ins preußische Gebiet mitmachten, oder en Russen die dort gemachte Beute, den zahlreichen preußischen

<sup>1)</sup> Beiträge zur neuesten Staats- und Kriegsgeschichte, Danzig 1758. Irneth a. a. D. V, 448—449. Im November 1760 famen die kussen, als sie die Winterquartiere in Polnisch-Preußen bezogen, noch immal auf den Gedanken, auch Danzig zu besetzen, gaben ihn aber auf Borftekungen Brühls, der die Rüchwirfung auf die Polen, sowie auf frankreich, Schweden und Dänemark sehr richtig surchtete, wieder auf. d. v. Celking, Corresp. Brühls 20., S. 167 f.

<sup>2)</sup> Ausbruck von Kitowicz, Pam., p. 36. Die ruffischen Generale und Offiziere setzen auch angesehene Leute willführlich sest. Ein Beispiel n Belibis Correspondenz mit Riebesel aus bem Jahre 1760, S. 60.

und östreichischen und auch rufsischen Deserteure Baffen und Uniformen ablauften. Der Ebelmann aber befam für feine Vieferungen nur felten baares Gelb, meiftentheils vielmehr mir Berschreibungen auf die Zukunft. Dazu wurde bas Land mit Schlechter Willinge, welche Friedrich II. in Dresben mit polnisch fachflichem Stempel prägen ließ, überschwemmt; die gute ward von ben Buben ausgeführt, und beibes zusammen trieb bie Preise aller Lebensmittel und Waaren auf eine bis babin m befannte Dobe. Der Schapmeister ber Arone, Wessel, suchte burd eine zweimalige Reduction ber schlechten Munge, gemäß ibres Wertbes, ber Großmarschall Bielinsti burch eine Tage für alle Waaren zu belfen (October 1761 und März 1762). Ele riefen aber bieburch nur einen offnen Wiberftand ber Räufer wie ber Berläufer, und gablreiche Bitten bes Abels an ben Ronig, auch bie schlechte Minge nach ihrem Nennwerth curfiren zu lassen, bervor.

Bon ber antern Seite achtete natürlich auch Friebrich IL bie Mentralität ber Republik nicht. Enbe gebruar 1759 fandte er ben General Weberene mit 5000 Mann und 5 Geichüten von Glogan aus nach Grofpolen. Am 24. februar bob biefer ben Suiten Gulfenebt. ben frubern Minifter und Gunftling August III., bei auf eigne Dant Truppen gegen Friedrich ge worden und bie Ruffen auf jebe Beife geforbert batte, in bemein Schließ Reifen auf und gerfterte bann bie großen Da gagene melde bie Ruffen in Kofen und an andern Orien etin iniffre rible bin beimen Mamen ben 2 Min erfläne in the sit moone extends been even by the historial of the fall Mind their enterest of the experience between Build franchist and profes out the transfer and the Annual Constant lighter and rese from anisher Constant the NAS ENGLIS DE PLANTS CONTROL IN BLICKFORE IN THE and Town arrang and grant bell and, grain Grant Com and the second of the contract multiply and the till engineered their every ender the and and trade our Morry destroyed Parison and Medicates in ein Carren in hinn bricher Die beim Greffelfe

nternahm General v. Platen mit benfelben Erfolgen im Sepomber 1761. Bei Gosthn, woselbst er die Russen in einer let von Wagenburg von 5000 mit Geld, Munition und kroviant beladenen Wagen traf, nahm er dieselbe mit Sturm, ernichtete dann die Magazine in Posen und zog von dort urch das polnische Gebiet die Landsberg zurück.)

Gar gern batten ber Hof und bessen Bartbei biese preuischen Einfälle benutt, um die Republik zum offnen Kriege egen Friedrich II. mit fortzureißen. Allein die Nation wollte nevon nichts wissen. In ihrer Masse hatte sich bereits seit ange die wunderbare Vorstellung eingewurzelt, daß ihre Unbhängigkeit und die Integrität ihres Landes am besten gewahrt virben, wenn sie sich in keine politische Verwicklung nach Außen inlasse, daß die gegenseitige Eifersucht der Nachbarn sie auseichend schütze und sie sich baber jede Anspannung der eignen räfte ersparen konne. Die Erinnerung, daß sich ihre Republik ach all ben gewaltigen Stürmen, die sie im 17. Jahrhundert ehr als einmal niedergeworfen, immer wieder erhoben habe. stärkte sie in Berbindung mit der allgemeinen Genuffucht. istigen Ermattung und Unbildung in jenem Wahne, ber ihr sließlich nur verderblich werden konnte.

Außerdem trat fast bei allen die Noth des Landes weit nter die persönlichen und Parthei-Interessen zurück. Schroffer ich wie dieher stellte sich die "Familie" dem Hose gegenüber. war hatte Brühl bereits im März 1758 den Rath, den ihm estucheff noch kurz vor seinem Sturze gegeben, befolgt, indem den König die Sequestration der Ostrogschen Güter aufeben ließ. Auch hatte ihm der junge Stanissam Poniatowski efür noch aus Petersburg auss wärmste gedankt, indem er m am 23. Mai d. 3. schried: "Es ist dies eine Wohlthat, elde alle das Baterland und die Freiheit liebenden Herzen tit neuen Banden der Dankbarkeit dem Monarchen verbindet." Ilein, wenn Brühl neben der Rücksicht auf Rußland hiedurch e "Familie" sich wieder zu gewinnen gedacht haben sollte.

<sup>1)</sup> Shafer a. a. D. II, 1. S. 276. 292; II, 2. S. 242.

so machte er bald die Erfahrung, wie sehr er sich getäuscht habe. Es war damals ein Lieblingswunfch August III., seinen Sohne Karl das Herzogthum Aurland zuzuwenden, welches feit bem Sturge Birons Jahre lang burch bie vier fog. ftanbifden Oberräthe, zwar im Namen bes Königs und ber Republik, aber thatfächlich nur nach bem Willen Auflands verwaltet worden war. Um die Raiserin Elisabeth biefür zu gewinnen, war Bring Carl im April 1758 mit stattlichem Gefolge mit Petersburg gefandt. Spröflinge ber angesebenften Kamilien Polens begleiteten ibn: ein Lubomirski, ein Botocki, ein Rzewuski, den man den "Schönen" nannte, zwei Fürsten Sultoweti, und endlich Franz Laver Branicii. Aus einer andem Familie als der Krongroffeldherr entsprossen, gewarm der lettere damals burch ben Dienst, ben er Poniatowski bei ben Berkehr mit der Groffürstin leistete, querst bessen Gunft, bie ibn später so rasch emporbob und der er bekanntlich mit dem schwärzesten Undank lobnte. Mehrere Monate verweilte Brim Karl am Hofe und erreichte das Ziel seiner Wilnsche 1). Die Kaiserin erklärte, daß Biron, welchen fie zwar aus Sibirien puriicktommen lassen, aber in Jaroslaw internirt batte, niemals wieder als Herzog nach Kurland zurücklehren bürfe, und the bigte bann ben turlänbischen Ständen an, baf fie mit ber Er hebung Karls einverftanden fei. Auch die Stände willigten barein, worauf August III. ein Senatsconstium zum 30. Ottober nach Warschau berief, um die ganze Sache zum Abschluß p. bringen. Als er aber in demfelben erklärte, daß er gemis ber Constitution von 1736 seinen Gobn mit bem Berzogthum belehnen wolle, widersprachen die Szartorpski aufs entschiedenste, baß ihm bas Recht hiezu zustehe. Die Constitution von 1736, eine der Früchte des Pacificationsreichstages, hatte dem König das Recht zugesprochen, nach dem Tode des Herzog Ferdinand von Lurland .. einem andern cum successoribus ejus me

<sup>1)</sup> Prinz Carl tam nach Stanisl. Aug., Pam., p. 327 am 10. April in Petersburg an und blieb bis zum 4. Juli. Poniatowski berichtetem Bofe fehr ausführlich über bessen Ausenthalt, und auch Katharins sprickt in ihren Memoiren mehrfach von ihm.

sculis die Belehnung zu ertheilen. Mit diesem Beschluß mar allerdings die frühere Absicht der Bolen, Kurland nach bem Aussterben bes Kettlerschen Mannesstammes ihrem Reich völlig ju incorporiren, in eine unbeftimmte Ferne gerückt worden, und August hatte sein bei seiner Wahl Biron gegebenes Bersprechen, ibn mit Kurland zu beleiben, ausführen können. negenwärtigen Lage ber Sache entsprang aber die doppelte Frage, einmal ob Biron und bessen Nachkommenschaft in ber That das Lehn verwirkt hätten, und zum andern, ob, selbst wenn dies der Fall wäre, der König nach der Constitution von 1736 das Recht habe, allein ohne den Reichstag das Herzogthum zu vergeben. Die Czartorpski verneinten beide In Betreff ber ersten führten sie aus, bag bas Berbrechen Birons, für welches er in Rufland durch seine Berbannung bestraft worben sei, auf sein Berhältnig zu Bolen, gegen welches er sich nie vergangen, keine Rückwirkung, am venigsten auf seine Nachkommen, haben könne, und außerdem bie Erfahrung zeige, daß bergleichen Strafen in Rufland, bei den häufig dort eintretenden Wechseln wieder zurückgenommen würden, also auch Biron noch einmal in alle seine Ehren und Bürden wieder eingesett werden könnte. In Bezug auf die weite Frage aber vertraten sie die Ansicht, daß die Constitution von 1736 nur den einen Fall des Aussterbens des Kettlerichen Stammes im Auge gehabt, und nur für biefen Fall und nicht für alle Ewigkeit dem Könige ausschließlich das Recht der Belehnung überlassen habe. Der Wortlaut ber Constitution 1) spricht allerdings für diese lettere Auffassung; ob aber die Czartorysti in der That das Verfahren des Königs für "mit

<sup>1) &</sup>quot;— mit ber Einwilligung aller Stände haben wir (in Betreff Kurlands) solgendes bestimmt, daß wir nämlich post decessum moderni principis Ferdinandi und in ihm stirpis Ketlerianae, welchen wir ad vitae tempora circa feudum et jura ejusdem in Besitz lassen wollen, einem andern cum successoribus ejus masculis de lumbis procedentibus investituram des Herzogthums Kurland diplomate nostro nach der in simili Falle gebrauchten Form ertheilen werden. Volum. legum (alte Ausgabe) VI, 664.

so machte er bald die Erfahrung, wie sehr er sich getäuscht habe. Es war damals ein Lieblingswunsch August III., seinem Sohne Karl das Herzogthum Aurland zuzuwenden, welches feit bem Sturze Birons Jahre lang burch bie vier fog. ftanbifden Oberräthe, awar im Ramen bes Königs und ber Republit, aber thatfächlich nur nach bem Willen Anflands verwaltet worden war. Um die Kaiserin Elisabeth biefür zu gewinnen, ward Bring Carl im April 1758 mit stattlichem Gefolge nach Betersburg gesandt. Spröflinge der angesehensten Familien Bolens begleiteten ihn: ein Lubomirski, ein Botocki, ein Rzewusti, ben man ben "Schönen" nannte, zwei Filtsten Sultowski, und endlich Franz Laver Branicki. Aus einer andern Kamilie als der Krongroffeldherr entsprossen, gewann ber letztere damals burch ben Dienst, ben er Voniatowski bei bem Bertehr mit ber Groffürstin leistete, querst bessen Gunft, bie ibn später so rasch emporbob und der er bekanntlich mit dem schwärzesten Undank lohnte. Diehrere Monate verweilte Prim Karl am Hofe und erreichte bas Ziel feiner Winfche 1). Die Raiserin erklärte, daß Biron, welchen fie zwar aus Sibirien mrückfommen lassen, aber in Jaroslaw internirt batte, niemals wieder als Herzog nach Kurland zurückehren bürfe, und fin biate bann ben furlänbischen Ständen an. baf fie mit ber Erbebung Karls einverftanden fei. Auch bie Stände williaten barein, worauf August III. ein Senatsconfifium jum 30. Oftober nach Warschau berief, um die ganze Sache jum Abichluf ju bringen. Als er aber in bemfelben erklärte, baf er gemif ber Conftitution von 1736 feinen Gobn mit bem Berzogthum belehnen wolle, wibersprachen bie Czartoryski aufs entschiedenste, daß ihm das Recht hiezu zustebe. Die Constitution von 1736. eine ber Friichte bes Bacificationsreichstages, hatte bem Roms bas Recht zugesprochen, nach bem Tobe bes Herzig Ferdinand von Aurland "einem andern cum successoribus eins me-

<sup>1)</sup> Prinz Carl tam nach Stanisl. Aug., Pam., p. 327 am 11 in Betersburg an und blieb bis jum 4. Infi. Boniatores bem hofe fehr ausführlich über bessen Aufenthalt und ap spricht in ihren Memoiren mehrfach von ihm.

sculis die Belehnung zu ertheilen. Mit diesem Beschluß mar allerdings die frühere Absicht der Polen, Kurland nach dem Aussterben bes Kettlerschen Mannesstammes ihrem Reich völlig au incorporiren, in eine unbestimmte Ferne gerückt worden, und August hatte sein bei seiner Wahl Biron gegebenes Bersprechen. ihn mit Aurland zu beleihen, ausführen können. gegenwärtigen Lage ber Sache entsprang aber bie bopbelte Frage, einmal ob Biron und bessen Nachkommenschaft in ber That das Lehn verwirft hätten, und zum andern, ob, selbst wenn bies ber Fall wäre, ber König nach ber Constitution von 1736 das Recht habe, allein ohne ben Reichstag das Berzogthum zu vergeben. Die Czartoryski verneinten beide In Betreff ber ersten führten fie aus, bag bas Berbrechen Birons, für welches er in Rufland durch seine Berbannung bestraft worden sei, auf sein Berhältniß zu Bolen, gegen welches er sich nie vergangen, keine Rückwirkung, am wenigsten auf seine Nachkommen, haben könne, und außerbem bie Erfahrung zeige, daß bergleichen Strafen in Nukland, bei ben bäufig bort eintretenden Wechseln wieder zurückgenommen würden, also auch Biron noch einmal in alle seine Ehren und Würden wieder eingesetzt werden könnte. In Bezug auf die zweite Frage aber vertraten sie die Ansicht, daß die Constitution von 1736 nur den einen Fall des Aussterbens des Rettlerschen Stammes im Auge gehabt, und nur für diesen Fall und nicht für alle Ewigkeit dem Könige ausschließlich das Recht der Belehnung überlassen habe. Der Wortlaut ber Constitution 1) spricht allerdings für diese lettere Auffassung; ob aber die Czartoryski in der That das Verfahren des Königs für "mit

<sup>1) &</sup>quot;— mit ber Einwilligung aller Stände haben wir (in Betreff Kurlands) folgendes bestimmt, daß wir nämlich post decessum moderni principis Ferdinandi und in ihm stirpis Ketlerianae, welchen wir ad vitae tempora circa feudum et jura ejusdem in Besitz lassen wollen, einem andern cum successoribus ejus masculis de lumbis procedentibus investituram des Herzogthums Kurland diplomate nostro nach der in simili Falle gebrauchten Form ertheilen werden. Volum. legum (alte Ausgabe) VI, 664.

vem Recht nicht vereinbar" hielten 1), ober ob sie nur in Folge ihrer allgemeinen Opposition gegen Brühl und den Hof, und im Hindlick auf den "jungen Hos" in Betersburg, widersprachen, muß für jetzt dahingestellt bleiben 2). Das Gutachten der weitüberwiegenden Mehrheit der versammelten Senatoren siel gegen sie aus, worauf der König am 16. November das Diplom für den Prinzen Karl unterschried und dieser am 8. Januar 1759 seierlich mit Kurland belehnt ward. Am 29. März hielt der neue Herzog seinen Einzug in Mitau, reiste von dort nach Petersburg, weselbst er dis gegen den August blied und von der Kaiserin eine Ursunde (16. Juli) erhielt, in der sie auf alle Ansprüche an die Taselgüter in Kurland, welche sich an die Mitgist der verstorbenen Kaiserin Anna knüpften, entsagte. Am 5. November 1759 huldigten die kurländischen Stände dem neuen Herrn 8).

Aber auch die "Familie" wandte sich nach Petersburg, gestützt auf ihre auch nach Poniatowski's Rücklehr von dort sord dauernde Berbindung mit dem jungen Hose, mit welchem es jett grade auch die einflußreiche Familie der Szuwalows hielt '). Aufang 1759 ging Adam Czartoryski, der nur um ein Jahr älten Better Poniatowski's, nach Petersburg, um die Interessen der Familie zu fördern. Brühl scheint damals in der That eine Conföderation seiner Gegner gefürchtet und in Petersburg um Schutz gegen eine solche gebeten zu haben. Sein Agent Prasse sichen damals ihm am 30. Januar 1759, "der Kanzler Graf Woron

<sup>1)</sup> Stanist. Augusts Ausbrud Pam., p. 424.

<sup>2)</sup> Auch Prasse schweibt 28. November (also nach jener Senatssitzung): "Ob Poniatowsti jemals Absichten auf Kurland gehabt hat, oder ihm barüber vom jungen hof Versprechungen geschehen und ob die Widerschlichteit seiner und der Czartorystischen Familie aus diesem Grunde herzuleiten sei, tann ich wohl eigentlich nicht wissen." Dann spricht er seine Meinung dahin aus, daß die Absichten der Familie viel weiter als ans Kurland gingen. Herrmann a. a. D. V, 230. Bergl. oben S. 84.

<sup>3)</sup> Stolterfoth giebt a. a. D. G. 748 - 769 alle Daten.

<sup>4)</sup> Letteres nach Praffe's Berichten bei herrmann a. a. D., S. 281. Die Berbindung Boniatowsti's mit bem jungen hofe wurde burch ben banischen Befandten Baron v. Often vermittelt.

v habe ihm seine Parole gegeben, daß bei der geringsten frührerischen Bewegung der Czartorpski etliche Regimenter cleich bei ber Hand sein sollten, um ihnen "ben Daumen fs Auge zu halten "1). Derfelbe habe ihm auch versprochen, ğ er, falls ber Prinz Abam auch nur den Mund aufthun irbe, um einige Beschwerben wider ben Sof und bessen Minirium anzubringen, ibn sogleich befragen wolle, wer ibn zu egleichen ermächtigt. Der Prinz ließ sich indeß nicht so leicht fichüchtern. Er hielt sich an die Szuwalows, welche ihn aus ücksicht auf den großfürstlichen Hof protegirten, und brachte tter andern Mitte März seine Beschwerbe auch bei bem Rangr selbst vor. Die Freiheit und die Vorrechte der Republik ürben gekränkt und seine Familie unterbrückt, sagte er biesem nd fügte hinzu, daß sie, welche sie immer die Freunde Rußmbs gewesen wären, auch von Rufland geschützt und vertreten 1 werden hoffen wollten 2). Was er im einzelnen etwa gerbert und erreicht, wissen wir bis jest nicht; jedenfalls aber ahm er, als er nach mehrmonatlichem Aufenthalt von dort ach Bolen zurückehrte, wenigstens vom jungen Hofe Zusicherngen für die Zukunft mit, dessen Sympathien für Friedrich II. 1ch die "Familie" jetzt theilte.

Bei jeder Gelegenheit trat sie mit diesen dem Hofe offen genüber 3). Als der Hof in Folge des Einfalls des Generals Jobersnow Conferenzen mit mehreren Senatoren hielt, und

<sup>1)</sup> Daß ber russischen Resibent in Warschau die "gemessen Orbre" tte, in dem "unverhofften Fall einer verspürenden innerlichen Bewegung biesigen Königreich, die blindigsten Declarationen wegen der russischerts sür die allgemeine Ruhe und Sicherheit tragenden Sorgsalt öffentlich lannt zu machen, und dadurch allen etwaigen widrigen Bewegungen Zeiten vorzukommen", schrieb Brühl selbst 1761 27. April an Riedesel. Eelking, Corresp. u. s. w., S. 223.

<sup>2)</sup> herrmann a. a. D., S. 231. 232. Praffe's Berichte vom 30. 3aar und 18. März 1759.

<sup>3)</sup> Benoit, Bericht vom 3. März 1759: "Les Czartorinsky sont us pour être trop ouvertement dévouées à V. M. et sont plus en testés par la cour, parce qu'ils sont les premiers à desendre en toute casion les demarches, que V. M. fait . . . "

in biefen Soltht, ber Bischof von Aratau, Mniszet, ber Bofmarschall u. a. auf energische Magregeln gegen Preußen brangen, sprachen sich ber alte Poniatowski, August Czartorpski u. a. auf das Entschiedenste dagegen aus und hatten auch bie joge nannten "Batrioten" auf ihrer Seite 1). Denn biefer Barthei, welche sich, wie wir saben, unter bem Ginflug Graf Broglie's mit ber ausgesprochnen Tendenz, Bolen von dem Übergewicht Ruflands zu befreien, gebildet batte, war nach bem Abschut bes Bündnisses zwischen Frankreich und Rugland, so zu fagen, ber Boben unter ben Füßen fortgezogen. Gine Beitlang hielt Broglie sie noch zusammen: seitdem er aber nach bem verfehlten Berfuch, die Abberufung Poniatowski's von Beters burg durchzuseten, Warschau verlassen hatte, löste sie fic fast völlig auf. Die Instructionen, die sein Nachfolger Baulm im Frühjahr 1760 erhielt, waren am wenigsten geeignet, im ju veranlaffen, fie von neuem ju beleben 2). Gie fcrieben ihm vielmehr eine paffive als aftive Politik vor und warfen ein helles Licht auf die Stellung, welche Frankreich seitbem # ben polnischen Dingen in ber That einnahm. beißt es in ihrem Eingange, bisher mit ber Krone Polen wie mit einer Macht verhandelt, von der man irgend einen Eine fluß in der allgemeinen Bolitik zu fürchten oder zu hoffen batte. Dies sei ein politischer Irrthum. Der König von Bolen fei als solcher ohne Macht, seine Revenüen bochft mäßig, sein Reich ein weites, aller Welt offenstehendes Land; Partheims und Egoismus des Adels und das liberum veto verhinderten jeden stetigen Gang. Man könne die Verfassung Polens nicht anders als eine Anarchie betrachten; da aber der Fortbestand biefer Anarchie bem Intereffe Frankreichs ent fpräche, so muffe fich beffen Politik auf bie Erhaltung ber selben und darauf beschränken zu verhindern, daß keine andere

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 7. Marg 1759.

<sup>2)</sup> Flassan seit bie Absendung Paulmy's ins Jahr 1759. Ans Boutaric I, 258 ergiebt sich aber, daß seine Instruction erst Ende Marz oder Ansang April 1760 im Conseil verlesen wurde und er damals usch nicht in Warschau war. Er sam nach Benoits Berichten erst zwischen dem 21. und 25. Juni borthin.

Macht sich auf Kosten Bolens vergrößere. Bolen selbst würde das Letztere nicht verbindern können, woher die volnischen "Berren" ju biefem Zweck weber um Rath gefragt, noch beahlt werden dürften, es sei denn in besonderen Fällen, in unumgänglicher Nothwendigkeit. Zwar werbe der König fortsahren sich für die Freiheit Polens zu interessiren, aber er wolle für jetzt nicht sich zum Chef einer Parthei machen, noch sich auf die perfönlichen Factionen und Interessen einlassen, welche jeder Pole unter dem Bormande, es sei das Interesse Frankreichs, ihm aufdrängen zu muffen glaube, und dabei eigentlich nur sein eignes Interesse im Auge habe. Demgemäß solle sich ber Gesandte, wie die Minister von England und Spanien bort verhalten, dabei jedoch stets die Protection burchbliden laffen, welche der König der Freiheit der Polen und ben Freunden derselben gewähre 1). Conföderationen ins Leben w rufen sei kein Bortbeil. Eine ziehe die andere nach sich und sie hätten keine andere Folge als die Plünderung von keind und Freund. Auch sei für Frankreich zu fürchten, daß die Übel, welche jede Conföderation mit sich führe, die Polen, auch aegen ihre eigne innere Neigung, zu einem Grad ber Einmüthigkeit brächte, welche der Verkehrtheit der Regierungsform ein Ende machen und der Republik Consistenz wiedergeben könnte, während die Aufrechthaltung der Anarchie stets der wichtigste Punkt für Frankreich und daher die Basis für das Berhalten feines Gefandten fein muffe 2).

Man sieht, trotz aller schönen Worte Ludwig XV. von seinem Interesse für die Freiheit der Polen, betrachtete doch die französische Politik die Aufrechthaltung der Anarchie in Polen ganz eben so als ihre Hauptaufgabe dort, wie die Höfe von Berlin, Petersburg und Wien seit langer Zeit hierin einderstanden waren. Im übrigen versteht es sich von selbst, daß

<sup>1) &</sup>quot;en conservant toujours l'apparence de la protection" etc. Berrmann hat überset, "ben Schein annehmen"; da aber l'apparence uch die Wahrscheinlichkeit, Aussicht bedeutet, habe ich den etwas milberen Ausbruck vorgezogen.

<sup>2)</sup> Flassan IV, 134 -- 141.

Baulmy nach dieser Instruction feine einflugreiche Rolle spielen Er beschränkte sich barauf, eine personliche vertraute Berbindung mit den Häuptern der früheren frangofischen Barthei zu erhalten, welche auch ihrerseits wie bisher in einem Berkebr mit Baris blieben. Im November 1758 beschäftigte sich Ludwig XV. mit einem Briefe Branicki's, Anfang Dezember mit einem Manifest Motranowski's, im März 1759 mit einer geheimen Berhandlung, welche noch Broglie während seiner Gesandtschaft mit Gifer und Erfolg betrieben batte. Ende dieses und Anfang des folgenden Jahres war Lameth, ein Stiefbruder oder Schwager Broglie's, als französischer Agent in Bolen; 1761 im Winter befand sich Motranowsk persönlich in Paris, woselbst er bis in den Juni geblieben p sein scheint und eine Gratification von 2400 Dukaten erhielt. Wir kennen zwar ben näberen Ausammenhang biefer That sachen nicht: immer aber reichen sie an sich aus, ben fortdauernden Berkehr dieser Parthei mit dem französischen hofe au beweisen 1).

Auf ber andern Seite näherte sie sich aber auch je länger je mehr ihren bisherigen Gegnern, den Czartoryski. Beide fürchteten in gleicher Weise, daß der Hos unter dem Schutz und mit Hilfe der im Lande dauernd stehenden russischen Truppen, die Nation zu allem, was er wünsche und wolle, zwingen werde, und suchten im Bewußtsein daran, daß die Polen für sich allein viel zu schwach wären, um Rußland die Spitze bieten zu können, einen Rückhalt an — Preußen. Wiederholt erklärten sie dem preußischen Gesandten in Warschau: "Sie und ihre Freiheit würden verloren sein, wenn Friedrich seinen zahlreichen Feinden unterläge"), und als der Reichstag von 1760 herannahte,

<sup>1)</sup> Boutaric I, 234. 235. 238. 239. 244. 264 - 266.

<sup>2)</sup> Benoit, Bericht vom 31. Mai 1760: "Les Polonois entrevoient de plus en plus, que tout seroit perdu pour eux et pour leur liberté, si V. M. succomboit sous le poids de ses nombreux ennemis." In einen Unterredung, welche Benoit mit dem Primas hatte, sagte dieser zu jenem, "qu'eux, les Polonois mettoient toute leur confiance à V. M. et dans les succès de ses armes, que sans V. M. ils seroient perdus, puisque

rlangten sie selbst bringend von dem Residenten, daß er beitben zerreißen lasse, weil der Hof die Absicht, die Republik einer Kriegserklärung gegen Friedrich zu bringen, sicher mit ilfe Ruflands burchseten werde 1). Unter diesen Umständen aren natürlich die Wahlen so stürmisch wie nur immer. Von iben Seiten zerriß man die Landtage; der von Warschau werte nicht über eine Biertelstunde 2). Branicki und die Baioten gingen mit der "Familie" Hand in Hand und beimmten Mofranowski zum Marschall bes Reichstags. Gegen iesen erklärte sich aber ber Hof auf bas Entschiedenste. Mniszek mb Soltyk fagten ihm ins Gesicht, daß sie als die ersten sich einer Wahl widersetzen würden, und als es schien, daß diese ennoch nicht verhindert werden könne, ließ der Hof durch einen dandboten aus Podolien, Lezenski, den Reichstag noch vor der Bahl bes Marschalls zerreißen. Der Palatin von Kiew, der Schwiegervater von Brühls ältestem Sohn, hatte bazu 20,000 Timpfe gegeben 3).

Und eben so wenig wie dieser kam der außerordentsiche Reichstag, welchen der Hos im Frühjahr 1761 beries, zu einem zedeihlichen Schluß. Die Hosparthei trug sich mit dem Plan, in in eine Consöderation zu verwandeln, weil sie hosste unter dem Schutz und Druck der russischen Truppen im Lande eine Mehrheit von Stimmen zu gewinnen. Und in der That erzichte sie dies Ziel zum Theil auch dadurch, daß sie eine Anahl von Landtagen, die schon einmal zerrissen waren, von weuem wählen ließ. Man sprach davon, daß der Hos in Über-

etat delabré dans lequel etoit la république la rendu beaucoup trop sible pour pouvoir le moins du monde s'opposer aux Russes." Beicht nom 18. Juni 1760.

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 11. Juni 1760.

<sup>2)</sup> Desgl. vom 13. u. 27. August 1760.

<sup>3)</sup> Desgl. vom 8. u. 10. October 1760. Brühl schrieb am 11. October an Riebesel: "Wir halten bafür, baß man bei bem ruffichen hofe wohl, als von Seiten ber Generalität mit solchem Ausschlage nicht übel ifrieden sein bürfte, indem wenigstens vielem Geschrei und Borwürfen egen des Berbleibens und ber angeblichen Bedrücungen der Ruffen in iesem Königreich vorgetommen ift." S. v. Eelking, Corresp., S. 118.

einstimmung mit Rußland die Thronfolge des Aurprinzen durch diesen Reichstag wolle durchsetzen lassen, und die Opposition hegte, als Ansang April sich russische Truppen in der Rähe von Warschau zusammenzogen, die lebhafteste Besorgniß, die es auf Gewaltschritte abgesehen sei. Selbst die Niuthigsten er klärten dem preußischen Residenten, daß sie nicht im Stande sein würden, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, weil sie von seder auswärtigen Wacht verlassen, von den Russen unterdrückt wären, welche ihnen das Messer an der Kehle hielten und, bei den ersten Anzeichen eines Widerstandes von Seiten der Patrioten, diese alle "ecrasiren" würden. Nur wenn der König von Preußen solche Erhebung gegen die Russen durch den Einmarsch einer seiner Armeen unterstütze, könnte Polen gerettet werden 1).

Allein der Hof trieb es nicht so weit, als die Opposition gefürchtet hatte; sei es, daß er früher gefaßte Plane von selbst fallen ließ, sei es, daß Rufland auf sie nicht eingeben wollte. Nach der Mitte April zogen die russischen Truppen ab nach Grofpolen, und der russische Gesandte erklärte, daß sein bof sich in die Thronfolgefrage nicht mischen wolle, und es schien, als der Reichstag am 27. April begann, daß in ber ihm vorliegenden Hauptfrage, ber Münzregulirung, die Bartbeien sich verständigen würden. Allein bereits wenige Tage nach ber Eröffnung, noch vor ber Wahl des Marichalls warb bennoch ber Reichstag und zwar auf eine ungewöhnliche, folenne Beife zerriffen. Diebr als 40 Landboten, und unter ihnen Mitglieder ber erften Gamilien, unterzeichneten in Wegenwart ber beiden Kanzler, sowie der beiden Teldberren ber Krone mb Lithauens ein Manifest gegen Die Gultigfeit jebes Beschluffes, weil der Reickstag ohne verhergebenden Beschluf bes Senats von der Krone allein berufen sei 2). Beibe Partheien ber

<sup>1)</sup> Benoit, Berichte vom 20. Marg. 1. u. 21. April 1761.

<sup>2)</sup> Desgl. vom 25. u. 29. April unt 2. Mai. Das Manifest unterichen unter antern: Lubomirski, Stražnik; Rzewuski, Pisarz; Ponittowski, Stolnik; Siemienski, referendarz; Adam Czartoryski, Humiecki, Ossolinski, Malachowski, Mckranowski, Oskierka.

Opposition hatten sich hiezu vereinigt. Selbst der Palatin von Kiew wollte von Brühl nichts mehr wissen <sup>1</sup>).

Imwischen ward der Druck, den die russischen Truppen im Lande übten, je länger, je ärger. Bergebens brachte der großpolnische Adel, welcher sich, wie Kitowicz sagt, "den Aussen gar nicht für ihre Kriegführung obligirt hielt", seine klagen bei dem Hofe in Warschau vor. "Graf Brühl, er Hofmarschall Mniszel und Soltht, der Bischof von krakau, die drei Meteore des Hofes, dämpften so viel ihnen zöglich die Klagen, indem sie mit verschiednen Mitteln den klagenden den Mund stopften." Sie namten auch wohl iefe Klagen "eine Indiscretion gegen den Monarchen, der riner eignen Herrschaft beraubt sei". Bewarben sich zwei um in erledigtes Amt, von welchen der eine die "Exorbitancien er Russen, die ihm auf der eignen Haut gebrannt hatten", zur sprache brachte, ber andre aber als "Schlautopf" versicherte, af das Land burch die Ruffen gar nicht litte, fondern vielmehr profitire", so erhielt ficher ber erftere ,, als ein Mensch von ichtswürdiger Gesinnung und Gegner des Hofes — nichts "2). Mein auf die Länge reichten diese Mittel nicht aus.

Der König sandte (1760) den Starosten von Obornik, togalinski, nach Betersburg, um dort Ersatz für die Berluste nd Schäden seiner Unterthanen zu sordern. Der Starost rachte allerdings "rosige" Bersprechungen des Kanzler Woonzow zurück. Eine Liquidationscommission, aus einem russchen Oberst Putstow und dem Starost von Czerwenigrod, Khowski, ward in Thorn eingesetzt (18. Mai 1761). Der dusse entschied aber alles allein nach Sunst und Willsühr, und ie ganze Liquidation ward von Russland absichtlich Jahre lang ingezogen, um die Polen durch die Furcht am Ende gar nichts u bekommen, in Abhängigkeit von sich zu erhalten 3). Um

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 4. November.

<sup>2)</sup> Kitowicz, Pam., p. 36.

<sup>3)</sup> Szujski IV, 350. Bon bem Berfahren ber Kommission giebt litowicz, Pam., p. 45—46 in seiner Art eine höchft brastische Schilerung. Bgl. auch Rulhiere I, 260.

so weniger fand sich ber großpolnische Abel, welcher am meisten unter bem Kriege litt, burch biese Maagregel befriedigt. Woiwobschaften Posen und Kalisch, Sieradz und Lujawien fandten eine eigne Deputation nach Warschau, um ihre Rlagen bem König perfönlich vorzubringen und ben Abzug ber ruffischen Truppen zu fordern. Sie erhielten zur Antwort, Se. Majestät selbst würden böchst gern die Befreiung des Bodens ber Republit von den Ruffen bis auf den letten Mann feben; da aber die Erreichung dieses Wunsches nicht in ihrer Racht liege, so wolle sie wenigstens einen Beweis ihrer väterlichen Gesinnung für Polen baburch geben, daß sie sich bei ber ruf sischen Raiserin um ben Ersat aller von ben Bolen erlittnen Schäben und Gewaltthätigkeiten bemühen werbe. In ber That bemühte sich Brühl zu wiederholtenmalen hierum, zumal ihn bie Furcht beunruhigte, ber großpolnische Abel könne sich "gar leicht zu Extremitäten verleiten laffen, wenn ein feinblichet Corps bort einrücken sollte. Allein seine Klagen blieben that fächlich unberücksichtigt; noch im Jahre 1762, als bie Ruffen nach ihrem Frieden mit Friedrich II. heimmarschirten, be aablten sie im preukischen Gebiet bie Lieferungen, in Bolen nicht 1).

Natürlich murbe bie Stimmung bes Abels gegen ben hof und bie Ruffen je länger je bitterer. Bereits im Berbft 1759

1) Kitowicz, Pam., p. 36. 44. 45; boch ift aus ihm nicht genan zu ersehen, in welcher Zeit die Deputation nach Warschau kam. Dem Zusammenhang seiner Erzählung nach scheint sie erst nach der Reduction der Rüchige (October 1761) abzesandt zu sein. — Brühl schrieb schon am 8. Juni 1760 an Riedesell über die "immer mehr zunehmende Fermentation der großpolnischen Roblesse" und daß nicht zu lengnen sei, daß durch das disherige Benehmen [der Anssen] und zurückgebliebene Bergütung der ersolgten Lieserungen und veranlaßten Schoden, gedackt Roblesse sehr ausgebracht ist, — wegen des eignen Interesses der erssessen Armee und zu Beförderung ihres Berproviantirungswertes sei es allemas so dillig als nöthig, Polen zu menagiren und durch ein freundschaftliches Betragen und so viel als möglich richtige Bezahlung derer Lieserungs dei guter Gestnung zu erhalten. — Im October 1761 klagte er mehrmals über diese Zustände in Petersburg. S. v. Eelting, Corresp., S. 20. 321, 416.

varen in Grofpolen Briefe aufgefangen worben, in welchen friedrich II. unter der Bersicherung, daß ihm mindestens 100,000 Mann zufallen würden, aufgefordert ward, eine größere Armee in Polen einrucken zu lassen 1). Jett, im Herbst 1762, erflärten viele dem preufischen Residenten in Warschau, sie würden keinen Augenblick Bebenken tragen, sich mit Gr. Majestät von Preußen zur Bertreibung der Russen aus Polen zu verbinden, wenn sie nur sicher wären, an einer Armee von 20,000 Breufen einen Rückalt zu finden. Friedrich batte nicht die Mittel, diesen Bunschen, selbst wenn er es gewollt, m genügen; er beschräntte sich barauf, die Sympathien ber Polen zu seinen diplomatischen Zwecken zu benuten. In dieser Briebung baben ibm in den letten Jahren des Krieges ber fürst Jan Jablonowski, Palatin von Braclam, Paul Beter Sapieha, Palatin von Smolensk, ein Fürst Ulrich Radzivil, Grofftallmeister von Lithauen, u. A. wesentliche Dienste geleistet. Sie unterrichteten ihn von der Lage der Dinge in Bolen, vermittelten burch ihre Commissare und Agenten seine Korrespondenz mb seine Sendungen nach Jassp, nach Constantinopel und ber kim und schrieben auch selbst Briefe dorthin, in welchen sie t ben "energischsten und beweglichsten" Ausbrücken über bie ewaltthaten der Ruffen in Bolen klagten, um Türken und artaren zum Kriege gegen Rufland anzuregen. ebei Sympathien für ben großen König, politische ober rein vistische persönliche Interessen eine Rolle spielten, ist schwer entscheiben: gewiß ist nur, daß Friedrich Tausende von ukaten ben herren zahlte und mitunter die Rosten beanstante, welche biefer ganze Berkehr erforberte 2).

<sup>1)</sup> Bericht bes frangösischen Agenten Mesnager aus Kurnit vom L. Rovember. Bei Stuhr a. a. D. II, 274—275.

<sup>2)</sup> Berichte Benoits, bes preußischen Restbenten in Warschau, vom , 23., 30. Januar, 11. Mai, 23. Juni, 3. Juli 1762. In einem Streiben vom 15. April besselben Jahres bankt Fürst Radzivil für upsangene 1600 Dukaten, erbietet sich zu serneren Diensten und theilt it, daß er sich "zu bem Ende" zum Reichstage wählen lassen wolle, obei er von dem Woiwoben von Smolensk, Sapieha, welcher Sr. Maje- at von Preußen sehr zugethan ist, wie auch von anderen guten Freunden

Die Gährung in den Gemüthern der Bolen aber ward gegen Ende des Jahres so stark, daß der ruffische Minister in Warschau, General Wojcjkow, sich veranlaßt sah, eine öffentliche Declaration zu erlassen, worin er erklärte, daß die Kalserin, von dem Haß des großpolnischen Adels und seiner Sympathie stür Friedrich II. unterrichtet, beschlossen habe, den General Wolchonsti mit 12,000 Mann frischer Truppen dorthin zusenden, der gegen alse "Widerspenstigen" mit aller Strenze vorgehen werde 1).

Man sieht, wie es mit der Selbstständigkeit und Wehrhaftigkeit der Republik schon damals stand. Sie wollte in dem großen Kampf der Nachbarn neutral bleiden und mußte et dulden, daß derselbe unaushörlich auf ihr Gediet hinübergriff und die Russen im ganzen Lande die Herren waren. Brüßt konnte im äußersten Fall auf deren Unterstützung sicher rechnen. Das wußte, wie jedermann, so auch die "Familie". Der russische Gesandte in Warschau, Wojestow, beachtete sie während seines ganzen Aufenthalts dort (seit 1758) so gut wie gar nicht, während der preußische Resident Benoit, der die Neigung der Großsussis

soutenirt werden würde. — Einzelne biefer Herren spielten biebei auch boppeltes Spiel. Go 3. B. ersieht man aus ben Acten, betreffent ik Beschwerben ber Bolen über bie königlichen Truppen und ben Get. v. Brentenhof 1762—1768, baß Sapieha, ber Boiwobe von Smolenk, bas Borruden ber ruffischen Truppen benutte, um mit Silfe rufficha Solbaten bie von seinen Gutern über bie Granze nach Breugen entlas fenen Bauern, Gartner u. f. w. aufheben und mit Gad und Bod wieber gurudbringen gu laffen. Auch biente er baburd ben Ruffen, bif er ihnen burch seine Beamten Radrichten über bie Bewegungen ber preußischen Truppen zutommen ließ. Bugleich foreibt er 26. Marg 1763 an ben Chef Brentenhofs: "Il sera connue à V. Excellence combien das toutes les occurrences j'ai taché avec empressement de me rendre digne des bonnes graces et de la protection de s. Majesté." - 3m Comme 1760 erließ auch Bring Beinrich ein Mauifest an bie Boten, abnlich bem Friedrichs vom 2. März (f. oben G. 87). In Bezug bierauf forid Britht an Riedefel (a. a. D., S. 80): "Daß übrigens die Einwohner wer Pofen bas Manifest so geheim gehalten, zeiget nicht unbeutlich an, bof ste mehr preußisch als ruffisch gefinnt fein muffen."

1) Benoit, Bericht vom 18. November 1761.

tatharina für den jungen Poniatowski kannte, und wohl wußte, aß dieser auf ein künftiges "glänzendes Geschick" am russischen dose rechne, ihm mit der größten Rücksicht entgegenkam. Sie xaten zu einander in ein vertrautes Freundschaftsverhältniß und theilten sich gegenseitig die Nachrichten mit, welche dem einen oder dem andern von Interesse sein konnten 1). So müpfte sich schon damals eine nähere Verbindung zwischen Poniatowski und Friedrich II. an; im übrigen wartete die "Familie" im Hindlick auf den immer schwankenderen Gesundseitszustand der Kaiserin Elisabeth ihre Zeit ab, und diese Zeit kam schneller heran, als Brühl sich gedacht zu haben scheint.

1) Benoit, Dep. vom 24. Juli 1761 und 13. Januar 1762.

## 8. Die Krisen von 1762 und 1763. Cod August III.

Um 5. Januar 1762 starb die Raiserin Elisabeth, am 16ten war die Nachricht in Warschau. Sie versetzte ben Hof in die äußerste Bestürzung. Zwar tröstete sich Brühl anfangs — wie er an seinen Bertrauten Riebesel schrieb — burch bie in dem Notificationsschreiben des neuen Kaisers gegebenen "freundschaftlichen" Bersicherungen 1), konnte sich aber babei doch nicht verhehlen, daß ein Wechsel der russischen Bolitik höchst wahrscheinlich eintreten werde. Die langsam einander folgenden Entschließungen und Maknahmen Beter III. bielten ihn in lebhafter Spannung, bis bessen Declaration vom 1. Februar ihm die Gewißheit gab, daß dieser bem langen Ariege ein Ende setzen wolle. In seiner Antwort nach Peters burg ging er sofort auf den Friedensgedanken, der "eines so großen Monarchen würdig sei", mit der Erklärung ein, daß sein König zum Frieden auf billige Bedingungen bereit sei, und hiedurch den Beweis liefere, mit welchem Eifer er allezeit die Alliance "cultiviren" werde, welche sein Haus seit 60 Jahren mit dem Beter des Großen verbinde. Gleichzeitig ward Brühls ältester Sohn nach Petersburg gesandt; er sollte den Kaiser begrüßen und um die Unterstützung Ruflands, sowohl in Be-

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 16. Januar. Brühls Schreiben vom 18. b. M. in v. Gellings Correfp., S. 363.

treff einer Entschädigung Sachsens bei dem Frieden, als auch für die eventuelle Thronfolge des Kurprinzen in Polen, sich bemühen. Schmeichelte man sich doch in Brühls vertrautem Kreise mit der Hoffnung, daß Friedrich II., froh "sich mit einem blauen Auge aus der Schlinge ziehen zu können", gern irgend etwas zu Gunsten Sachsens opfern werde 1).

Neben biesen biplomatischen Schritten verfäumte ber Warschauer Hof auch nicht die Polen näher als bisber an sich zu ziehen. Er ließ überall im Lande ausbreiten, wie große Gefahren für die Republik in einer Berständigung Ruklands mit Breußen lägen, indem in solchem Falle Rufland für die Herausgabe des eroberten Oftpreußens an Friedrich II. sich im Einverständniß mit diesem durch Abreißung irgend einer polnischen lanbschaft entschädigen würde: es sei baber bringend nothwenbig, daß die Nation sich einig um ihren König schaare. pleicher Richtung arbeitete die östreichische und französische Divlomatie. Auch sie streute in allen Palatinaten, um das Mistrauen der Volen gegen Rußland und Preußen zu steigern und fie zu gewaltthätigen Schritten zu treiben, allerhand falsche Geruchte aus; unter anderen, daß Friedrich in Wien die Rückabe von Glat und Oberschlesien unter der Bedingung anpeboten habe, daß Öftreich ihm nicht entgegen sei, sich dafür m polnischen Preußen zu entschädigen; Maria Theresia aber habe dies Anerbieten aus Liebe für die Bolen abgelehnt. Berpebens bemühte fich Benoit in Übereinstimmung mit seinem Dofe biefen Gerüchten burch bie bundigften Berficherungen, daß wn solchen Planen nie die Rede gewesen sei und sein werde, migegenzutreten; die Masse der Nation glaubte dennoch an te. Der Krongroffeldberr Branicki schrieb an ben frangofischen Gesandten: "Ich sehe die ganze Größe des Unheils voraus, belches uns treffen kann, wenn der Czar und der König von Preußen im Einverständniß mit einander ehrgeizige Absichten um Schaben Polens fassen, dieses Königreichs, welches, obwohl

<sup>1)</sup> v. Eelting, Corresp. S. 366 f. Benoit, Bericht vom 27. Febr. ind 27. März.

es so ausgebehnt, so fruchtbar und so reich an Menschen it. bennoch niemals seine Rachbarn bedroht hat, und bem aus jeut die eigne Kraft zur Bertheidigung nicht fehlen würde, wen nicht diejenigen, welche an seiner Kräftigung am eifrigsten a beiten sollten, und selbst seine Freunde es bem sichern Unter gang anheimfallen ließen. — Die Zutunft wird zeigen, wa baraus folgen wird; je mehr wir Zeit verlieren, um fo schwie riger wird die Heilung unfrer Leiben sein. Denn, wenn wir auch so glücklich sein sollten, bei bem allgemeinen Frieden ohn Schädigung bavon zu fommen, wer fichert uns babor, bif unire gierigen Nachbarn, jobald nur der Kriede geschlossen sein wird, nicht aus unfrer Schwäche und Anarchie für fich Botheil ziehen wollen. Unire beste Hoffnung beruht auf der Me gierung und der Hilfe Frankreichs: ich weiß, daß wir an kiner andern Macht eine ie zuverläßige und jo umintereffirte Stite haben." Paulmy fantre eine Abicbrift tiefes Briefes noch Frantreich (3. Februar), aber Chriffenl antwortete: "Nicht Rabreres als tie Bemerfungen bes Krongroffeltberrn; aber es giebt fur jest leine Arinei für tiefe Ubel. Es ift beffet, bag Polen in feiner gegenwartigen Lage verbleibt, als bie feibe ju einer Thatfraft angufenern, welche nicht zu unfern Bortheit gereiden burfte. Es ift baber nordmentig, be Policii qui bequibigen und fie bavon queinfanbalten, iegend eines un die im kranichen Miernermen zu beginnen bie Rach biefer Antipoli was 64 namining dag Branchi ben eiwas ibinin Borraice Paulmy's, er felle in Ronfantinopel energiate Bob thalangen uder den Aufenmelt der Konffen in Bolen erbebu, und Teinfell dien liebner zu einem au nebeles dem nebeles dem Namern gurückers !. Gelbit im Carromett, welchen Briff Mountenner Storeihmen und andre "Gnaden" bet. un fe mun Bose bundenzur word, nedemen unformed the Miners an all 20 auch nie an iene gefeiteten gegenem, fe baff Bemeir es fic

<sup>1</sup> Birthir in ber Ithinacian Issuinsman, p. 14-21.

<sup>19</sup> Britan Develope som s. Dia . Tram Mokenmowski m's dit som 'n some in seem 1900 Binremowski wenn iherhonde nicht kiten und Developede gegent in seem.

m so mehr angelegen sein ließ, "ben Depit und die Animoität, welche die Familie gegen alles, was Brühl ist", hatte. 1996 Kräften zu schüren 1). Brühls Bemühungen blieben n dieser Beziehung ichließlich eben so ohne Erfolg wie seine Bersuche, für Sachsen zu einem Neutralitätsvertrag mit Friedrich µ fommen, und die Gunft bes neuen Hofes in Betersburg zu Seinen Sohn nahm Beter III. nicht nur talt auf, iondern vernachläßigte ihn sogar in auffallender Weise und verlieh, in schneibendem Contrast hiezu, dem jungen Adam Czarbryski gleich barauf den Orden des heiligen Andreas. msissiche Gesandte Wojikow überbrachte benselben noch kurz vox seiner Abberufung in Verson nach Bulawy. Es war dies das erste Zeichen der Gunft, welches die Familie von dort erhielt; Ratharing hatte es seit der Thronbesteigung nicht mehr gewagt. m Poniatowski zu schreiben 2).

Allmählig beruhigte sich in dem Maaße, in welchem sich der politische Horizont klärte, auch die Aufregung unter den Gleich nachdem zwischen Rufland und Preußen ein Baffenstillstand (16. März) geschlossen war, welchem der Frieden nach wenigen Wochen folgte (5. Mai), fingen die russischen Truppen an aus Bolen abzuziehen und ließen nur an einzelnen Buntten kleine Detachements zur Bedeckung ihrer Magazine stehen. Großpolen und Volnisch-Preußen athmeten so zu sagen von neuem auf, und nur kurze Zeit dauerte die Unruhe, in welche die Nation im Juni durch das Erscheinen eines Tartarenheeres an ihren Gränzen versetzt ward. Man unterhandelte mit bem Chan, welcher auf einige Gränzstriche Ansprüche zu haben glaubte, sandte auch einige Krontruppen dorthin, wandte station au gleicher Zeit nach Konstantinopel und bewog schließlich ben Chan burch ,, ansehnliche Geschenke", zu welchen auch der König 1000 Dukaten beisteuerte, zum Rückzuge 8).

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 6., 10., 13. Februar, 17. April und die Recripte an ihn vom 15. Februar und 24. April.

<sup>2)</sup> Benoit, Bericht vom 31. Marg und 2. Juni.

<sup>3)</sup> Stolterfoth a. a. D., S. 804-807. Das lettere aus Benoits Bricht vom 3., 14. u. 17. Juni.

biesen Umständen trat das gewöhnliche Treiben und geben wieder in ben Bordergrund, und mit ihm ber Bettlauf m bie grade damals zahlreich erledigten Amter und Wirden. Den burch den Tod des Fürsten Michael Radzivil (Mai) er ledigten lithauischen Felbberrnstab trug, dem gesehlichen Der kommen nach, der bisherige Unterfeldherr Massalsk davon, beffen Sohn nicht lange vorber (Februar) zum Bischof wir Wilna ernannt worden war. Dagegen um das durch Maffalski's Beförderung erledigte Unterfeldberenthum, wie m bas Palatinat Wilna u. a. wurde ber Streit ber Personn und Partheien außerordentlich lebhaft. Um beide Amter be warb sich zunächst ber Sohn bes verftorbenen Radzivil, br später unter bem Namen bes "herrchen liebes" (panie Kochanku) so bekannt gewordene Flirst Karl, aber er fand in Bezug auf bas eine wie bas andre an zwei Sapiebas Com currenten, beren Familie seit undenklichen Zeiten ben Radzwil in Lithauen stets das Widerpart hielt. Michael Alexander Sapieha, Balatin von Boloczt, strebte nach bem niebern Feldherrnstabe; Paul Peter Sapieha nach dem Palatinat 10011 Wilna, welches er burch die Protection Friedrich II. und Peter III. zu erreichen hoffte. Außer diesen traten als Bewerber noch ein Bocieji, ein Botocki und ein Schwiegersom bes lithauischen Kanzlers, Michael Dainsti, auf. Brühl hatte, so lange der Krieg dauerte, die Amter größtentheils an den Meistbietenden verkauft, und die Bolen waren bieran so gewöhnt, daß niemand Anstog baran nahm; fie betrachteten es als eine Art von generosité, dem Könige diese Einnahmequelle, so lange der Krieg dauere, zu lassen. So bot denn auch jett der junge Radzivil 40000 Dukaten für den kleinen Feldberrustab, wohl in ber Hoffnung, die Gegner, die an Reichthum weit hinter ihm standen, dadurch zu besiegen. Im Juni ward mm auch noch burch ben Tod des Kronfanzlers Jan Malachowski († 18. Juni) das Unterkanzleramt der Krone erledigt, welches ebenso wie das gleichfalls erledigte lithauische von nicht geringer politischer Bedeutung war. Um das erstere bewarb sich ber Palatin von Braclam, Fürst Jablonowski und bat in einem

eigenhändigen Briefe (16. August 1762) um Friedrichs Fürsprache in Petersburg, damit Katharina, die sich für die Czarstorpstis interessire, ihm nicht entgegen sei 1).

Wie berkömmlich ward die schliekliche Verleibung der großen Bürden und Amter bis auf den in diesem Jahr bevorstebenden orbentlichen Reichstag ausgesetzt, zu dem der König unter dem 31. Mai die üblichen Universalien erließ. Er schlug in ihnen, wie schon einmal früher, einen höchst beweglichen Ton an. Rachbem er barüber geklagt, daß alle seine Bemühungen für die Wohlfahrt der Republik ohne seine Schuld gescheitert wären, sprach er aus, daß ihm "endlich die Lust vergeben musse, in den öffentlichen Angelegenheiten des Staats nach Rath zu suchen", daß er aber bennoch den Reichstag berufe in der Hoffnung, "es werbe boch endlich die erwünschte Zeit kommen, das Baterland zu beleben, in dem man wegen des von einem wider den andern gefaßten Widerwillens bisher alle Hoffnung aufgeben müffen, etwas zum allgemeinen Beften zu Stande gebracht zu sehen 2). Solchergestalt waren Regierung und Nation mit den ersten Vorbereitungen zu den Reichstagswahlen beschäftigt, als, den meisten unerwartet, ein Ereigniß eintrat, bessen Bedeutung für die Geschicke beider gleich im ersten Moment, wenn auch nicht in seiner ganzen Tragweite erfannt, so boch im allgemeinen gefühlt ward.

Am 9. Juli stürzte Katharina ihren Gemahl vom Thron und erhob sich zur Selbstherrscherin aller Reussen. Am 16. oder 17. d. M. war die erste Nachricht davon in Warschau. Brühl hatte sie auf einem Nebenwege erhalten, zugleich mit der Mittheilung, daß die auf dem Rückmarsch im polnischen Breußen befindlichen russischen Truppen Halt machen sollten. Bar es Wahrheit oder Diplomatie, daß er seinen König sofort an deren Commandirenden Soltikoss schreiben ließ, er hoffe subersichtlich, "bei der sich durch die augenscheinliche Fügung des Allerhöchsten kürzlich ergebenen großen Beränderung im

<sup>1)</sup> Stolterfoth a. a. D., S. 786—792. 799. Benoit, Bericht oom 2. u. 7. Suni.

<sup>2)</sup> Stolterfoth a. a. D., S. 793-796.

russischen Kaiserreiche — das natürliche Systema und bie gemeinnütigen Berbindungen bes bortigen Sofes mit ben übrigen jedesmal freundlichen Mächten vollkommen wieder bergeftellt zu seben" (19. Juli) 1). Freilich hatte Katharina noch im Marg bem öftreichischen Gefandten in Betersburg, Grafen Merch b'Argenteau, "die bündigsten Bersicherungen zugelangen lassen, bak, wann sie nur bas minbeste Bermögen batte, fe solches gewiß zur Aufrechthaltung des alten systematis ge brauchen würde", und auch Kaunit wünschte, als er die Radricht empfing, Maria Therefia Glüd zu bem Ereigniß, welche er als eins ber glücklichsten bezeichnete 2). Brühl ward jebo bald enttäuscht. Das Erste, was ihm über die Stellung, welche Katharina zu ben innern Bartheiverhältnissen in Bolen ein nehmen würde, die Augen öffnete, war die stolze und zwersichtliche Haltung, welche die "Familie" sofort annahm. 3mar war der junge Boniatowski, der bisber keine directe Rachrick von der neuen Kaiserin erhalten hatte, am 22. Juli auf Land gegangen; faum aber hatte er bie Stadt verlassen. als ein russischer Courier mit Depeschen an ihn eintraf und ihm sofort nacheilte. So geheim dies auch gehalten werden sollte, Brühl erfuhr davon doch sehr rasch und wollte barüber vor "Arger platen" 8). Der preußische Resident aber wußte schon am 29sten burch Boniatowski felbst, bak für biefen alles gut stehe, und er für Preußen recht nüglich werden zu können wer trauc. Bald darauf theilte er mit: "Die Kaiserin sei hich empfänglich für die Rücksichten und Artigkeiten, die Friedrich ihr bezeigt, und würde ihr Lebelang bafür bankbar sein"4). Natürlich ward Benoit, beffen Berhältniß zu Poniatowski je länger, je vertrauter ward, wiederholt von Berlin angewiefen, bies Berhältnig mit allen Mitteln zu erhalten und pu fie bern b), und er that es mit großem Erfolge. "Niemand viel-

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 17. Juli. v. Gelting, Correfp., G. 409.

<sup>2)</sup> Arneth a. a. C. VI. 326, 480-481.

<sup>3)</sup> Benoit, Dep. vom 24. Buli.

<sup>4)</sup> Desgl. vom 4 Muguft.

<sup>5)</sup> Refer. Friedrichs vom 24. u. 29. Juli u. 5. October.

bt als ich" — schrieb er am 25. September nach Berlin eiß, wie sehr er alle Ursache hat, mit der Stimmung ntiments) zufrieden zu sein, in welcher die Kaiserin gegen fortdauernd ist." In der That unterhielt Katharina. dem sie den Thron bestiegen, nach wie vor einen vertrauten ieswechsel mit ihm. Sie hatte ihm oft wiederholt, daß ein ann obne Ebraeiz ihr nicht gefallen könne, und den seinigen veckt und gestachelt durch die Aussicht auf den Thron seines iterlandes, welche sie zuerst ihm, der selbst bis dahin nie ran gedacht hatte, eröffnete 1). Zett sandte sie ihm unter n 2./13. August einen sehr ausführlichen Bericht über die volution, welche sie zum Thron geführt, und bat ihn in sem Moment nicht nach Betersburg zu kommen; sie habe gende von Rücksichten zu nehmen, werde aber für ihn und ie Kamilie alles thun und den Grafen Kehserling als ihren sandten nach Polen senden, um ihn, oder wenn dies nicht thauseten, den Brinzen Adam auf den Thron zu setzen 2). it Tage darauf (9./20. August): er solle sich rubig balten. nicht beunruhigen, sie werde seine Familie schützen; schreiben me sie nicht, sie dürfe sich nicht verdächtig machen; wenn m ihm von Aufregungen unter den Truppen erzähle, so ge er wissen, daß das nur Excesse ihrer Liebe für sie wären. lde bereits anfingen ihr lästig zu sein; sie stürben aus rcht, ihr könne bas geringste passiren, und sie könne nicht Bimmer verlassen, ohne mit enthusiastischen Zurufen emingen zu werden; die Schlüssel zu den Chiffren ihres Brief-

<sup>1)</sup> Brief Boniatowsti's an Ratharina vom 2. November 1763 bet hmitt I, 373: "Vous vous souvenez, Madame, que vous avez été première à m'offrir des vues d'ambition, dont je ne vous avais pas clé. Vous m'avez dit souvent, qu'un homme sans ambition ne vous urait pas. Vous avez donc nourri la mienne par l'objet meme de plus forte passion. Si j'ai desiré le trône c'est que je vous y fais."

<sup>2)</sup> Dieser höchst interessante Bericht ist, wie alle serner erwähnten Briese tharina's, in den Memoires de Stanisl. Aug. Poniatowski. Posen 62 gebruckt. Daß Mercy d'Argentsau den Brieswechsel vermittelt hat, lätigt aus dessen Depeschen Beer (Die erste Theilung Polens I, 67).

vertehrs maren ihr in den fritischen Tagen abhanden getommen; er möge ihr so wenig als möglich, ober vielmehr ohne zwingende Noth gar nicht schreiben. In allen ihren folgenden Briefen bis gegen ben Schluß bes Jahres wiederholt fie bie Berfice rungen ihrer Freundschaft und ihres Schutzes für ihn und bie "Familie", aber auch zugleich, daß er seinen, wie es scheint wiederholt ausgesprochnen Bunsch, nach Petersburg zu kommen, unter feinen Umständen ausführen solle. "Ihre Ankunft bier würde die traurigsten Folgen nach sich ziehen", schrieb sie ihn am 3./12. September, und am 27. November (8. December), "wenn Sie hierber fommen, fo laufen wir Befahr, beite massacrirt zu werden". Daneben zeigt sie sich ihm an Geift und Character schon damals weit überlegen und sagt ihm emft vie Wahrheit. "Ich kann und ich will mich über viele Dinge nicht äußern — mein Berhalten muß so sein, wie es ist ich habe es wiederholt gefagt und fage es wieder, Sie wellen geschmeichelt sein, ich aber kann bas nicht und will es mich und bedarf tausendmal am Tage gleicher Festigkeit, und will uns nicht verderben." (12/3. September.) Und dann wieder: "Nur ich allein fann mich in allen Lagen meines Lebens be stimmen — ich habe es Ihnen gesagt, daß Ihre Briefe nicht, gar nichts vermögen, und daß, wenn Sie weise wären, Sie fich huten wurden, fie ju fchreiben; ftatt beffen follten Gie alles, was die Geschäfte betrifft, einfach an Kepserling geben, um es mir zu übersenden. — Sagen Sie, was Sie wollen ich werde inzwischen die guten Wünsche, die ich für Ihre Fr milie bege, burch die That beweisen, indem ich Sie nach bester Kräften unterstüte." (22.11. November, 8. December / 27. % vember 1).)

Während Katharina solchergestalt die Hoffnungen der "Homilie" in der Gegenwart und für die Zukunft im Geheimen nährte, trat sie auch öffentlich sehr bald dem Warschauer hoft gegenüber mit einer Forderung auf, welche diesen in die pein-

<sup>1)</sup> Der Brief vom 22./11. November ift auch und zwar als bisher "ungebrudt" bei Beer, Erste Theilung Polens II, 323 abgebrudt.

bste Berlegenheit seten mußte. Bereits Beter III. batte neben n andern Berbannten, die er zurückfommen ließ, auch den errog Ernst Johann v. Biron nicht nur von neuem zu maden wieder angenommen, sondern ihn auch als den rechträßigen Herzog von Kurland anerkannt, nicht in der Absicht. bn in die Regierung dort wieder einzuseten, sondern um von bm gegen anderweitige Schadloshaltung eine Berzichtleistung n Gunften des Herzogs Georg Ludwig von Holstein-Gottorp m erbalten. Für biesen Plan ließ er sich in bem Alliancetractat, den er am 8. Juni mit Friedrich II. abschloß, von diesem das Versprechen geben, jenes Abkommen zu fördern und Biron in die Standesberrschaft Wartenberg in Schlesien wieder In dieser Lage befand sich die kurländische Sache noch, als Katharina die Regierung übernahm. Sie am wenigsten war gewillt, ben Einfluß, welchen Rufland seit Beter b. Gr. bort geübt hatte, zu Gunften ber sächsischen Opnastie aufzugeben, und da der Herzog von Holstein nach dem Tode Beters Rußland verließ, verhandelte sie um so mehr mit Biron lber die Bedingungen seiner Wiedereinsetzung, als es in Kurland selbst eine Barthei gab, welche diese wünschte 1). ersten Schritt zur Ausführung forberte sie in Kurland Winter-Wartiere für ihre aus Breußen beimkehrenden Truppen. — eine korderung, welche Brühl sofort auf den Gedanken brachte, daß finter ihr noch eine andere, weitergehende Absicht liege 2). Berzog Karl lehnte die Forderung, weil dazu die Genehmigung eines Baters des Königs nothwendig sei, vorläufig ab; allein n Katharina gleich darauf die Verhandlung mit Biron ge-Hossen hatte (5. August), richtete sie an König August selbst ne Aufforderung, er möge seinen Sohn zur Verzichtleistung ewegen, wogegen sie die Räumung Sachsens von den Preußen ermitteln wolle, um welche sie sich wirklich bemühte (8./19. August). Bergebens berief sich August barauf, daß er und die Republik Uein und ausschlieklich über die Rechtsfrage zu entscheiden

<sup>1)</sup> Kruse (Aurland unter ben Herzögen. Mitau 1833. II, 71-72) ennt als solche die Mebem, Saden, Kepferling, Sag u. a.

<sup>2)</sup> b. Gelting, Correfp., S. 417.

bätten, und bat, indem er sich zu allem erbot, was sich mit den wohlerwordnen Rechten seines Sohnes nur irgend vereinigen ließe, um die "großmüthigen Absichten" ber Kaiseris gegen die Familie Biron zu forbern, es mochte feinem vater lichen Herzen jene Zumuthung erspart werben. Die Raiserin erflärte, sie könne die Erhebung des Prinzen Karl nicht für rechtmäßig anerkennen, weil sie nur auf bas Gutachten eines Senatconsiliums und nicht in Folge eines Beschlusses be Reichstages stattgefunden habe. Ihr Gesandter berief sich babei wiederum auf die Mediationsacte von 1716, nach welcher Rufland nicht nur das Recht, sondern auch die Bflicht babe, bie Rechte und Freiheiten ber Republik, die burch jene Erhebung verlett wären, zu schüten. In der That fehlte es auf beiben Seiten an Rechtsgrunden nicht, die fich für bie eine und bie andre Auffassung geltend machen ließen. Das Enticheibende aber war wie immer die Macht. Was konnten König August und sein Sohn den in Kurland einzückenden russischen Truppen entgegenstellen? Wie einmal bie Lage ber Dinge in Bolon war, konnte niemand auch nur entfernt ben Gebanken begen, einen Beschluß bes Reichstags für eine Kriegserklärung gegen Rufland zu Stande zu bringen.

Zu dieser Bedrängniß von auswärts gesellte sich für Brüßt gleichzeitig eine innere. Er hatte es nachgerade mit allen Partheien verdorben; die Czartorpski hatte er von sich gestoßen, die "Patrioten" dann wieder durch seine Berbindung mit Rußland sich entfremdet; die Masse des Abels war durch all die Kalamitäten, unter welchen, mit oder ohne seine Schub, das Land während des Kriegs gelitten hatte, verstimmt und gereizt. Auf den Landtagen ging es bei der Wahl der Landbeten in gewohnter tumultnarischer Weise zu. Sehr viele wurden, ohne daß es zu einer Wahl kam, zerrissen, wobei es an Berwundungen und Todschlägen, namentlich in Ploc und Zakroczhn, nicht sehlte 1); wo aber die Wahlen zustandelamen, unterlag die Parthei des Hoses sast überall. Brühl gestand

<sup>1)</sup> Stolterjoth a. a. D., 3. 804.

t preußischen Residenten, daß drei Biertel aller Landboten en den Hof sein würden. Alle seine Bemühungen, sich über Besetzung der Amter mit den Partbeien zu verständigen. ren gescheitert. Er hatte anfangs sich bereit erklärt, so viel möglich biebei auf die Empfehlungen des Krongroffeldberen iklicht nehmen zu wollen; dieser näherte sich aber grabe jett eber ber "Familie" und diese hiedurch im Bewußtsein ihrer acht noch mehr gestärft, sprach es unumwunden aus, daß, is nicht diejenigen, welche sie vorschlüge, die Umter erhielten, sich im Reichstage Allem ohne Ausnahme widersetzen würde. och kurz vor der Eröffnung desselben, versuchten Brühl und n Schwiegersohn Meniszet sich mit bem Primas und bem congrosfeldberrn, welchem lettern der Hof eine "beispiellose erückfichtigung" batte zu Theil werden lassen, in einer Conem zu verständigen. Branicki wollte im Einverständniß mit n Czartoryski, daß ber Palatin von Inowraciam, Andreas mopsti, welcher durch seinen ehrenwerthen Character und ne Tüchtigkeit in Geschäften, in der That die öffentliche Meing für sich hatte, das Amt des Kanzlers erhalte; aber hisset wollte durchaus an bessen Stelle ben Kaftellan von osen, Twardowski 1), und wie über dies Amt kam man auch er die andern zu keiner Einigung. Die Czartorpski erklärten ch wie vor, entweder alles oder nichts; sie hätten niemanden rgeschlagen, der zu ihrer eigentlichen Familie geböre, aber her Ramopski wollten sie auch ihre andern Freunde berückhtigt sehen, und unter diesen den Grafen Oginski für das alatinat von Wilna, den Kastellan Brostowski für den kleinen bauischen Feldberrnstab 2). Und wie über die Bertheilung \* Amter, so verhandelte man auch nach Herkommen bereits nge vorber über die Frage, wer zum Marschall des Reichs-

<sup>1)</sup> Journal de la diète ordinaire de Varsovie 1762. Ein zweites vas kürzer gefaßtes Journal übergab Stanislaw Poniatowski bem kußischen Residenten mit der Bitte, dasselbe in die Berliner Zeitung krliken zu lassen; außerdem sollte es auch in der von Utrecht erscheinen. eide im Geh. Staatsarchiv in Berlin.

<sup>2)</sup> Chenbas.

tages gewählt werben solle. Gegen die Mitte September einigte man sich auf Motranowsti, aber schon bamals gab ber hof bierin nur mit Widerstreben und nur deshalb nach, weil eine Reibe von Landtagen ihren Boten die Instruction gegeben batten, keinen andern als Marschall zuzulaffen. Mokranowski wünschte bringend einen fruchtbaren Reichstag. Er aab Bewit bie bündigften Bersicherungen, daß teine Beschliffe gegen bas Interesse Friedrichs gefaßt werben sollten; ein beffres Reglement für die Tribunale und Wiederaufnahme der Mingfrage wirden bie Sauptgegenftanbe ber Berathung fein; man habe fich ent schlossen, die Bermebrung der Armee und die Ginführung ber Stimmenmehrheit bei ben Reichstagen für gewiffe Falle fallen # laffen, weil ihre Einbringung zur Sprengung bes Reichstags Allein gegen Ende September stränbte fic ber Hof wieder gegen die Wahl Mokranowski's. August III. Gesundheitszustand schwantte je länger je mebr; seine Anfte nahmen ab und es schien, als ob er nicht lange mehr leben würde. Unter biefen Umftanben fürchtete ber Sof, bag, wan Motranowsti, der in der Thronfolgefrage ein entschiedener A bänger Frankreichs war und ein "unbegränztes Bertrauen" (un credit infini) in ber Nation besaß, bei bem Tobe be Königs Marschall mare, dies bem Intresse ber sächsischen De nastie bochst schädlich werden könne 1). Um aber Motranowell's Wahl zu verbindern, schien kein andres Mittel übrig, als ben Reichstag noch vor der Wahl des Marschall zerreißen zu lassen Die Freunde des Hofes forberten unter bem Siegel bes & beimnisses ben preußischen Residenten auf, daß er die Ber reißung beforge: es sollte seinem Könige teinen Groschen toften, fie wollten alle Ausgaben beden. Benoit lehnte bies ab, aber er sab gang richtig voraus, daß ber Reichstag unter allen Um ständen zerrissen werden wurde, ba ber Hof, um Motte

<sup>1)</sup> Dem polnischen Staatsrecht nach behielt ber einmal gewißte Reichstagsmarschall sein Amt bis jur Bahl eines neuen, und ba mit alle 2 Jahre ein orbentlicher Reichstag zusammentam, würde Makenowski bis herbst 1764 Marschall geblieben sein.

owski's Wahl um jeden Preis zu verhindern, es selbst ünsche 1).

Rurz vor Eröffnung des Reichstages ftrömten die Landoten in Warschau zusammen. Die Mächtigern und Angehnern unter ihnen kamen diesmal mit so großem, herkommlich ewaffnetem, Gefolge, wie man folches früher nicht gesehen atte; ber junge Fürst Radzivil zeichnete sich hiedurch besoners aus. Noch vor ber Eröffnung batte ber König ibn zum balatin von Wilna, und Michael Alexander Savieba zum luterfeldberen von Lithauen ernannt. Branicki, ber ein vermuter Freund bes Baters gewesen, hatte fich für Rabzivil erwandt, und dieser selbst versprochen in 6 Wochen 60.000 dutaten zu zahlen, von welcher Summe er die Hälfte der Bitwe Lubomirsta, der Freundin Brühls, sofort baar überab; er hatte zu bem 3wed ein halbes Schod feiner zahleichen Güter verpfändet 2). Diese Ernennungen steigerten die eibenschaft ber Partheien. Die "Familie", beren Kandibaten icht berücksichtigt waren, grollte von neuem dem Krongroß-Ibherrn, ber indeg in Betreff Zamopsti's Farbe bielt.

Am 4. October wurde der Reichstag eröffnet. Der Saal ar nicht nur von den Landboten, sondern auch von dem Gelige der "Herren" und andern Zuhörern dicht gefüllt. Jedersamn wußte vorher, daß es tumultuarisch zugehen werde, und ie Landboten saßen daher nicht in ihrer herkömmlichen Ordung nach Woiwodschaften und Kreisen, sondern es hielten sich, weit das dei dem Gedränge möglich war, die Partheien bei kander. Seit 1758 war kein Reichstag mehr dazu gelangt,

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 18. u. 29. September und 2. October.

<sup>2)</sup> Nach bem Journal de la diète. Kitowicz, p. 52 erzählt: Me Rabzibil seinen Secretair Bohuß zu Mniszel mit bem Angebot von 16,000 Dukaten geschickt, habe letzterer gesagt: "Aber mein Herr, wie kann man eine so hohe Wirbe einem solchen verrückten Menschen verleihen", woraus Bohuß erwiederte: "Grade beshalb, benn wenn Sie das Anteinem Kugen geben, so sindet der lithauische Kanzler Berständniß für seinen Berstand und zieht den Klugen auf seine Seite; den Berräckten für seine Parthei zu werben, wird er nie zu Stande bringen." "Bravo mein Herr! zählt Euer Geld auf."

einen Marichall zu mablen, und ber bamals gewählte Abam Walachowsti übernahm taber jett wieder den Borfit. In seiner Begrüßungsrede sprach er sich sehr energisch darüber aus, baß es Zeit fei, bas Baterland aus bem Buftand von Barbarei zu erlösen, in welchem es seit langen Jahren schmachte. Dann ermahnte er zu einer einhelligen Bahl eines Marfdalls zu schreiten und wollte darauf bie Stimmen fammeln, allen er fant auf allen Seiten Biberfpruch. Zwar empfahl ber Landbote von Sochaczem, Wielohorsti, ein Partheiganger be Hofes, bringend die Wahl, aber ber junge Boniatowski, und ein Lubomirefi, welche nicht wußten, dag Wieloborefi nur behalb fo warm auftrat, um das Spiel bes hofes zu verbeden, witerjetten fich lebhaft. Als fie ihrer Täuschung inne wurden, waren fie versucht, die Wahl Motranoweli's vor fich geben # laffen, aber ehe fie zu einem Entichluß famen, ward be Sitzung, die bis 6 Uhr fruchtlos gebauert hatte, auf ben folgenden Morgen vertagt.

Haum mar die neue Sigung am 5. October eröffnet, al von allen Seiten bie alten klagen erschollen. Morranowski griff den Migbrauch an, welchen gewiffe Personen von ihm Autorität machten, und erst nach vielen Reden und Beiden fam Boniatowsti zum Wort. Alle schönen Reben, fagte a, würden nicht das Geringfte bewirfen, jo lange fich Ausländer in ihre Regierung mischten; ein folder sei felbst unter bet Landboten und es fei vor allem nothwendig, diefem Digbram # steuern; persönlich achte er ben jungen Grafen Brühl, ber fich in Warschau zum Landboten habe mablen laffen, er winfer ihm alles Gute und sei betrübt, daß er grade gegen biefer auftreten muffe, aber als Bole fonne er nicht anders benten und muffe feierlich ertlären, daß, fo lange Graf Bruhl it Landbotenftube nicht verlaffen habe, er jeder Activität be Reichstages widerspräche 1). Gin unbeschreiblicher Tumult folgte

<sup>1)</sup> Die Czartorvoti behaupteten bamalo, sie hatten im Jahre 1748 es nicht gewußt, baß die bem Tribunal für ben Anspruch Bruhls all indigena anerkannt zu werben vorgelegten Actenstücke gefälscht gewelen waren. S. ihre Deutschrift vom 21. August 1763 bei Schmitt I, 366.

diesen Worten. Die Freunde Brühls, die in seiner Nähe waren, jogen die Säbel und in einem Augenblick fuhren auf allen Seiten bie Gabel aus ben Scheiben. Es war ein in biesen Räumen, wie man fagte, unerhörter Borgang. Marichall Malachowski, Mokranowski, der Großmeister der Artillerie Potodi warfen sich, von einigen Freunden unternut, awischen die Partheien und bewogen sie die Gabel wieder einzustecken. Motranowski forderte darauf, daß die bewaffneten Gefolge, welche mehrere "herren" mit in ben Saal sebracht batten, biefen verließen; allein Radzivil widersprach mit einigen seiner Freunde, während gleichfalls die Parthei der Cartorveti fturmisch verlangte, man folle fofort unterfuchen. wer zuerst zum Säbel gegriffen. Mitten unter ber allgemeinen fortbauernden Unrube konnte Boniatowski seine Rede kaum "Wir eingeborne Edelleute bieses Landes", rief er aus, "haben allein das Recht, uns felbst und unsern Nachtommen die Gefetze zu geben, tein Ausländer darf daran Theil Den Namen Brühl haben wir aber seit Jahrhmberten unter uns nie gehört, und vor dem Jahre 1749 hat biese Familie niemals hier ein adliches Gut befessen. Awar habe ich wohl von einem Decret des Tribunals von Petrifan gehört, aber auch abgesehen bavon, daß ein späteres Duret des Tribunals von Lublin vorhanden ist, welches jenes afbebt, schreiben nicht unfre Gesetze, vor allen das von 1633. es vor, daß das Indigenat bei uns nur durch die Reichstage erlangt werden kann? Seit 1749 ist jedoch kein Reichstag zu Bidluffen gelangt. Hüten wir uns, daß diefes Beispiel nicht Unftigen Günstlingen der Könige den Weg bahnt, sich den Titel und die Brivilegien unfres Abels anzumaaken, und daß auf Wesen Wege Fremde bei uns sich ausbreiten, die ächte Nachbumenschaft der alten Polen verdrängend!" Inzwischen hatte bereits Szymakowski, Landbote von Ciechianow, zur Parthei des Hofes gehörig, bei dem Grodgericht in Warschau ein Manifest eingelegt, durch welches er gegen jede fernere Berhandlung protestirte und dadurch den Reichstag zerriß. dabe, sagte er darin, dies für angezeigt gehalten, weil die

Sicherheit der Landboten in ihrem Heiligthum durch Wassen gefährdet, und die Freiheit der Republik durch die im Lande stehenden russischen Truppen und deren Excesse verletzt sei. Als dies in der Versammlung bekannt ward, blieb dem Marschall nichts übrig, als die Sitzung auf den folgenden Tag zur Berabschiedung zu vertagen 1).

Während dieser tumultuarischen Auftritte geriethen ber alte Brühl und der Kanzler Czartoryski persönlich auf das hestigte aneinander. Zur Feier des Krönungsfestes des Königs gab

1) Ritowicz, melder, ein Partheiganger bes Bofes, felbft im Caale mar und von feinem Git aus ben gangen Raum überfeben fonnte, gefteht S. 53, daß der erfte blinkende Sabel ein lithauischer mit einen Stichblatt mar, in einer Sand, welche in einem Sanbiduh von Claubhaut ftedte, beffen oberes Enbe bis an ben Ellbogen mit eifernen Schienen verseben mar. "Der Kopf bes Raufbolbes mar bis an bie Augen mit einer biden aus Draht und Seibe jufammengearbeiteten Mitte bebedt, wie folder fich die Lithauer bei ihren Schlägereien zu bebienen pflegen, bahr ich mohl schließen tann, bag man zuerft von Seiten ber Bartbei Rabzwill, (b. i. auch ber hofparthei) jum Gabel gegriffen bat." Seine weiten Edilberung ber Borgange ift noch betaillirter als bie bes Journals mb weicht von diesem im wesentlichen bavon ab, bag er ben Tumult gleich in bie erfte Sitzung verlegt. Außerbem fagt er ausbrudlich, bag ba Marichall Malachowsti, als ber hofparthei angehörig, gang genan mußt, wer ben Reichstag ju gerreißen befohlen, wer ben Dienft geleiftet, und bag biefer fojort mit feinen Dufaten Baricau verlaffen batte: tropben aber habe Malachowsti ibn jum Schein fuchen laffen und ibn in feiner Schlufrebe verflucht. Nach Ritowicz' Überzeugung (S. 56) war ber gang Tumult nicht zufällig, sonbern vorbereitet. Er führt bafür an, baf be Landboten nicht in ihrer Ordnung, sondern nach Partheien Blat & nommen hatten, bag fie eben fo partheimeife ben Saal verliefen, bas benen, welche frangofisch gefleibet maren, beim erften Blinken ber Gul statt ihrer Degen Dragonersäbel gereicht wurden, und bag bie land boten, bie zur Sitzung gefahren waren, fich am Schluf gu Pferbe fetten, weil fie einen Stragentampf erwarteten. — Dag bie Zerreigung als we Bofe ausgegangen betrachtet wurde, fagt auch ber Runtius in feinen Bericht vom 13. October 1762: "Il tumulto nato nella seconda ser sione della dieta, e l'apprensione di più funeste conseguenze fece presdere il partito di romperla, e si crede che la corte medesima abbia cio procurato." Bei Theiner, Monumenta Poloniae IV, 2. p. 23. Dag ber Dof icon vorber biefe Abficht hatte, wiffen wir burd Benoit

der Krongroßfeldherr ein Diner, zu dem er Brühl, die fremden Minister und den Kanzler eingeladen hatte. Unmittelbar bevor nan sich zu Tisch setzte, kam die Nachricht von dem Tumult m Reichstage. Graf Brühl sagte, daß es nicht gestattet sein ollte, so mit ihm umzugehen, ba alle Gesetze bergleichen Gevalthätigkeiten verböten. Da rief der Kanzler, der am andern Ende des Zimmers faß, herüber: "Es steht Ihnen schlecht an, von den Gesetzen zu sprechen, da Sie kein Pole sind." Dies vird man mir beweisen müssen, entgegnete Brühl, worauf der Ranzler: dies wird nicht schwer sein und man wird Mittel jinden, daß Sie selbst es zugeben müssen; es ist Zeit, daß nan erwacht, die Republik wird es Ihnen beweisen. derren geriethen in Aufregung und die Damen fingen an zu veinen. "Die Republik weiß nicht, was sie will", rief barauf de Fürstin Lubomirska aus, und fügte zum Kanzler sich wendend jimu. ..grade Sie und Ihre Familie haben Brühl zum polisiden Svelmann gemacht." Er antwortete böchst trocken: Brade dies beweist am besten, daß er es nicht ist, weil wir hn bazu gemacht haben sollen; woher sollten wir das Recht vau haben? Die ganze Acte ist null und nichtig." Auf einer mbern Seite ging die Frau des Krongroßfeldherrn, welche ür ibre Brüder Poniatowski fürchtete, mit stolzen Schritten urch ben Saal und rief mit lauter Stimme, es sei boch dredlich, daß Ausländer die Rube des Staats störten und b ein Brühl es werth sei, daß man sich um seinetwillen die dalse brache. "Sie werden", sagte sie ihm, "schon Leute inden, die Ihnen zu widerstehen wissen und Sie binnen kurzer zeit zur Bernunft (mettre à la raison) bringen werden, es stebt noch Volen in Polen!" Der östreichische Gesandte, Graf Sternberg, wollte die Gemüther beruhigen und erinnerte die krongroßfeldherrin an das göttliche Gebot, daß man seinem Rächsten nichts übles wünschen solle; allein diese fromme Ermerung fruchtete wenig. Brühl verließ, sobald sein Wagen sekommen war, die Gesellschaft 1).

<sup>1)</sup> Alles nach bem Journal de la diète und Benoits Bericht vom

Ganz Warschau war in der höchsten Aufregung. Motronowsk und mehrere andre hatten noch in der Sitzung am 5ten vorgeschlagen, ben Reichstag zu Pferbe abzuhalten, um burd biele Mittel bie Unruhftifter ju banbigen. Um folgenden Sage forenam die Bandboten, von jahlreichem Gefolge begleitet, wit geladum Bistolen burch die Straffen ber Stodt; einige bor "herra" batten 3- bis 400 Bewaffnete um fic und man sprach von nint anderm als von einer Conföderation. Der Brimas Lubiensk begab lich zum Könige, um ihm die Gefahr vorzustellen, in der man schwebe; die Umufriedenheit und die Aufregung der Nation batten einen so hohen Grab erreicht, bag, wenn e auch jetzt gelänge, die Gemüther zu beruhigen, die Rube nicht lange porhalten würde. Bon allen Seiten bemilbte man fich es nicht jum Außersten tommen zu laffen. Auch Benvit fellte seinen Freunden aufs nachbrildsichste vor, wie gefährlich eine Conföderation und ein durch sie berbeigeführter Bürgerfrie in diesem Moment sein würde, in welchem noch fremde Trumen im Lande ständen. Im ersten Augenblit machte er and kienit keinen Eindruck. "Gs scheint", schrieb er eine 6. Dewler, "daß ber haß gegen Guaf Prühl und alles, was Sachse beift, auf ben bochsten Grad gestiegen ist; alle Welt ift in einer ftaunenswürdigen Aufregung. Ich hoffe, daß man noch einmal den Sturm beschwören wird, aber ich tamen für nichts steben; follte etwas Auserordentliches sich ereignen, werde ich eine Stafette fenden." Der Bof beschäftigte fich bereits mit ben Gebanken, sächsische Truppen kommen zu lassen 1). Go wet kam es inden nicht.

<sup>6.</sup> October. Über die Scene bei Branich schreibt er: "Une scene presqiaussi bruijante se passa en meme tems chez le grand general de la couronne, ou le prince Czartoryski, grand chancelier de Lithuanie et la premier ministre Comte Brühl se trouvoient justement à dins. Is s'y sont dit tout ce que la haine et l'animosité peuvent inspire. Ce dernier y a été menacé par le dit prince et par d'autres, que comme il n'étoit pas gentilhomme polonois, on sauroit a l'avenir l'empecher de se meler des affaires du gouvernement du royaume."

<sup>1)</sup> Benoit, Bericht vom 80. October.

Bereits am 9. October tonnte Benoit seinem Sofe melben. uf sich die allgemeine Anfregung berubige. Die Bartbei best lartorbett begnügte sich mit der Beröffentlichung eines Mante tstes, in welchem fie gegen die gewaltsamen Auftritte im Reichs age und ben Bruch besselben Protest einlegte: letterer babe fie erhindert, der Nation die Beweise dafür vorzulegen, daß bribl kein polnischer Ebelmann fei. Dies Manifest unterdrieben die Czartoryski, Kasimir und Stanislaw Boniatowski, er General ber Artillerie Potocki, ein Lubomirski, ein Bociep, franz Nzewuski, Franz Laver Beanick, ein Wielopolski, Nas iel Glarbed und etwa 30 andre Landboten. Die Hofparthei, er fich jetzt auch wieder der Krongroffeldherr näherte, ants wrtete mit einem Gegenmanifest, in welchem sie ausführte, ich die Czartorvsti selbst Brühl die Anerkennung als polnischent Belmann verschafft und daß, was in der That nicht der Fall dar, ihre Areaturen im Reichstage zuerst zu den Säbeln gestiffen hätten. Dies Manifest unterschrieben Severyn und wiedh Rzewuski, Michael Wielhorski, Karl, Stanislaw und Michael Radzivil, Joseph Sapieba, Ignah Bohuf, A. Mostraiowsti. Friedrick Brühl u. a. 1). In dem Senatsconsilium, beldes dent Reichstage am 25. October folgte, stießen die kartbeien noch einmal bart aufeinander. Der littbauische daniler verurtheilte schonungslos die ganze bisberige Regierung drühls und ward biebei von Andreas Zamoveki, der feitdem As einer der besten Männer der Republik hervortrat, aufs iachtrucklichste unterstützt 2). Allein die Mehrheit des Senats Man beschloß, es dem König zu überlassen, bar gegen sie. vbald er es nothwendig fände, einen außerordentlichen Reichstag a berufen, und daß die Marschälle die strengste Untersuchung n Betreff ber Urbeber bes Tumults im Reichstage anstellen

<sup>1)</sup> Die Unterschriften habe ich nach bem Bericht von Benoit vom ! October, ben Angaben bes Journal de la diète und Szujski IV, 184 jusammengestellt.

<sup>2)</sup> Benoit, Bericht bom 30. October. Er melbet auch, baß "celui, läi a rompu la diette vient de recevoir un bien royal pour recomense".

follten u. a. m. 1). "Wird nicht ausgeführt werden", sette Benoit seinem Bericht hierüber hinzu, und behielt damit Recht 2). Gleich auf die ersten Nachrichten von den Tumulten im Reichstage hatte Friedrich II. gemeint, es würde aus all' dem Spectatel nicht viel herauskommen 3); aber die Czartorysk unterließen in diesem Moment, wie wir sehen werden, nicht aus eignem Entschluß die Vildung einer Conföderation, sie wurden daran nur durch Katharina und Friedrich selbst verhindert.

Beide hatten sich sehr balb nach der Thronbesteiaum Katharina's trot aller Gegenwirkungen Oftreichs, Frankreich und des von ihr zurückgerufenen Bestuchefs einander genähert. Sie bestätigte den Frieden, welchen Beter III. mit Friedrich geschlossen, und schon im August äußerte Repserling, ben sie als ihren Gesandten nach Warschau senden wollte, zu Golt in Betersburg, sie sei nicht abgeneigt, durch einen Allianstractat in nähere Verbindung mit Friedrich zu treten. Dabei trat sofort der Punkt hervor, in welchem sich ihre beiderseitigen Interessen vornämlich berührten: man fonnte, fügte Repserling seiner Eröffnung bingu, bann zugleich sich über Dlagregeln in Betreff Polens verständigen; wenn Friedrich biezu geneigt sei, werde er (K.) die erste Gelegenheit ergreifen, mit der Kaiserin zu reden 4). Repserling war schon einmal Gesandter in Warschau gewesen, hatte bort in vertrautem Berbältnif gut "Familie" geftanben und bamals ben jungen Stanislaw Poniatowski selbst unterrichtet. Jest war er neben Banin, mb vielleicht noch in höherem Grade als dieser, ber Vertraute Katharina's in Betreff ihrer Plane für Polen. Und wie sie es erfannte, daß sie biese Plane am leichtesten im Bunde mit Preußen werde durchführen können, eben so sehr war hievon auch Poniatowsti überzeugt und bemühte sich bereits lange vor

<sup>1)</sup> Stolterfoth a. a. D., 3. 817 giebt bas Conclusum in übersetzung.

<sup>2)</sup> Benoit, Bericht vom 6. Rovember.

<sup>3)</sup> Rescript vom 12. October.

<sup>4)</sup> Golt' Bericht vom 24. Auguft bei Bauffer in ten Forfchungen & IX, 60.

n Thronveränderungen in Rugland um das Bertrauen bes eußischen Residenten in Warschau und die Gunft des Berliner ofes, während Friedrich seinerseits gleich nach Katharina's hronbesteigung erkannte, welche guten Dienste jener ihm bei efer leiften könne 1). Bevor noch in Betersburg nach jenem espräch Kepserlings mit Golt ein weiterer Austausch ber nsichten erfolgte, sprach Benoit in einer seiner Depeschen .8. September) beiläufig ben Bebanten aus, daß die Intereffen reugens und Ruglands in Betreff Bolens übereinstimmten, ab es bemgemäß gut sein wurde, wenn sie stets miteinander ige verbunden maren: fie murden bann ben Bolen inen König geben, ber ihnen gefalle. Als dann raf Solms, ber neue Gefandte Friedrichs für Petersburg, a October borthin abging, nahm er in seiner Instruction die deisung mit, daß er, wenn man russischerseits die Frage der olnischen Thronfolge berühre, davon ausgehen solle, es sei ir Friedrich die Hauptsache, einen Prinzen aus dem Sause streich fern zu balten: außerdem würde es leicht sein, sich ber jeden andern Kandidaten, Prinz oder Piast, was ihm eichgültig sei, mit Rußland zu verständigen, vorausgesett, daß r erstere nicht aus einem Haufe stamme, dessen Macht die achbarn allarmiren könne: in diesem Punkt seien die Interessen uflands und Preugens dieselben 2). Wiederum war es ehserling, ber die nächsten Schritte vermittelte. Auf seiner eije nach Warschau sprach er sich in Königsberg gegen ben

<sup>1)</sup> Friedrichs Rescript vom 24. Just an Benoit: "Apres cette revotion il faut, que vous n'oudlierez rien pour flatter le Stolnik Poatowski, afin de mettre tout a fait dans mes intérêts, car je présume le dans la situation présente vis-à-vis de la cour de Petersbourg sera a même de me rendre des services dons et efficaces auprès de sa ajesté l'imperatrice regnante. Auch in Paris war man von Poniablis Berhältniß du Katharina natürsich unterrichtet. Breteuis hatte it ihr selbst darüber gesprochen und berichtet: denn am 10. September '62 schrieß diesem Ludwig XV.: "— — malgré des assurances, que mperatrice vous a données, qu'il ne la gouverneroit jamais, il sera sficile qu'il n'ait au moins un grand credit." Flassan IV, 340.

<sup>2)</sup> Bauffer a. a. D., G. 62.

Bräsibenten Dombarbt dabin aus, er wünsche lebhaft bagu bei tragen zu können, die gute Eintracht, welche gegenwärtig alieb licherweise zwischen Preugen und Rugland bestebe. zu erbalten und zu befestigen, und es würde ihm bempemäß angerorbut lich angenehm sein, wenn der König zu ihm nach Warschm einen Bertrauten senden wolle, um mit diesem über seine Bun und die Mittel, welche er (R.) für die geeignetsten jum 3met balte, vertraulich zu sprechen. Gleich nach seiner Ankunft it Warschau, woselbst beibe Partheien sofort wettelferten, ihn burd Aufmerksamkeiten aller Art zu gewinnen 1). ließ er bann bach Benoit bem Könige mittheilen (18. December), biefer mit der Raiserin, welche für Artigkeiten sehr empfänglich sei, in einem eigenhändigen Briefe seine Freundschaft versichern; mb fich zunächst auf einen einfachen Freundschafts- und Sandel vertrag beschränken, ohne irgend einer anderen Sache pu er wähnen; das Weitere würde sich von selbst ergeben. Friedrich hatte sich bereits auf die erste Mittheilung ans Konigsberg entschlossen, auf Repserlings Wunsch einzugehen, und wute durch die zweite um so mehr wahrscheinlich in diesem Entschusse bestärkt, als ihm inzwischen auch Boniatowski butte meben laffen, die Raiferin sei awar burch seine Ablehnung einer Ent schädigung für Sachsen etwas verktimmt, es würde dies aber nichts zu bedeuten haben, wenn er sich zu einem allgemeinen Frieden entschließen wolle, welcher ihr ganz außerorbentlich (extremement) am Herzen liege: in diesem Kalle kommte er mit ihr ein enges Freundschaftsbündniß schließen und in dieser Berbindung jeden nur benkbaren Ginfluß auf die nächste Kinigs wahl in Polen üben; benn bie Nation, welche von ihren Borurtheilen gegen ihn zurückgekommen sei und die Russen alle mein verabscheue, würde hundertmal lieber ihn als jene zum Schiedsrichter (arbitre) in der Zeit eines Interregnums an

<sup>1)</sup> Am 8. Dec. 1762 berichtete ber Nuntius: "E incredibile quanto procurino ambedue i partiti di guadagnarsi la confidenza del conte di Keiserling, nuovo ambasiatore Russo, a questa corte. Egli rieste continui regali e finezze, tanto della casa Czartoryski che dal conte di Brühl." Theiner, Mon. Polon. IV, 23.

nehmen 1). In Folge von biesem Allen sandte Friedrich ben Beh. Legationsrath v. Korff nach Warschau, welcher bort nach ber Mitte Januar 1763 eintraf 2). Seine Gendung sollte ein "undurchbringliches Geheimnig", felbft für Benoit, bleiben; ibr Awed war, von Kepferling genau (exactement) zu erfabren, auf welchem Wege nach bessen Meinung der König mm Abschluß eines Freundschafts- und Handelsvertrages mit Aufland gelangen und wie er den Borichlag biezu mit Bevahrung des Geheimmisses am besten machen könne. ling empfahl, bie Angelegenheit burch Solms in Petersburg empeleiten und zugleich die Sache Birons biplomatisch zu unterstützen, zumal Östreich, welches für den Herzog Karl sich utwendet, weben eine fehr energische Zurückweisung erhalten bobe: in bem Alliancetractat aber muffe neben ber Bereinbutung über die künftige Königswahl in Polen auch festgesetzt werben, daß Preußen in allen Polen und Schweben betreffenben Bortommniffen nicht anders als im Ginverständnig mit Angland handeln wolle, und daß beide Mächte, sowohl durch ihre Nathschläge, wie burch die That gemeinsam dahin arbeiten wirken, die Ruhe und Sicherheit ihrer Nachbarn zu erhalten 8). "Rach allem, was ich sehe und, namentlich vom Kammerherrn Poniatowski, höre, wird der Stolnik (Stanislaw August) ber Throntandidat Katharina's sein", meldete Korff bereits am 21. Nebruar 1763. Der Kammerberr batte mit ihm über bie Hoffnungen bes Brubers febr offen gesprochen, aber auch babei wiederholt betont, daß feiner Meinung nach ohne die Mitwirfung Breukens bas Gelingen so wenig gesichert erscheine, daß er, ohne auf fie bauen zu können, sich persönlich in nichts mischen würde 4). Auch der Hof von Bersailles bemilhte sich

<sup>1)</sup> Benoit's, Bericht vom 8. December.

<sup>2)</sup> Friedrich berief unter dem 6. December 1762 Korff nach Leipzig. Dessen Zustruction ist vom 27. December und er reiste am 29sten über Berlin und Danzig nach Warschau. Acten, Korffs geheime Sendung betreffend, im Geh. Staatsarchiv in Berlin.

<sup>3)</sup> Rorffe Depeiche vom 22. Januar 1763.

<sup>4)</sup> Rorffe Depefche vom 2. Märg.

Ruflands, im Falle daß säcksische Truppen, wie es hief, nach Polen gezogen werden sollten, diese nicht durch Preußen durchzulassen, entsprach Friedrich eben so rasch, als er in Barschau, gleichfalls auf Ruflands Berlangen erklären ließ, daß er seinen andern wie Biron als Herzog von Kurland anerkenne<sup>1</sup>). Diese Dienste und die wiederholte Erklärung Friedrichs (5. April), er sei in Betress Bolens unbedingt nitt Katharina einverstablen, dewirkten, daß sie bereits am 26. April / 11. Mai ihn schrieb, die intime Berbindung, welche ühre beiderseitigen Inch servessen, bestehe bereits, wenn auch die Formalitäten noch sehlten. Am 9./18. Inli forderte sie ihn auf, ihr die Entwurf einer Alliance zwischen ihnen zu senden ?).

Grade in benselben Monaten, in welchen sich solcherzestatt die Alliance zwischen Ankland und Preußen andahnte, trat Katharina in der kurländischen Sache August III. immet schroffer entgegen. In Warschau, woselbst sich der Hos noch immer mit der Erwartung, welche selbst in Petersburg von vielen getheilt ward, schmeichelte, daß Katharina's Herrschuft nur von sehr kurzer Dauer sein würde 3), zeigte man bei serting in Warschau sprach gezen Beneit offen ans, daß Katharina unter einem Klasten niemand anders als ein Ritzlich der Familie Czartschliersches Beriche veriche vom 16. Merz.

1) Colms' Bricht vom 6. März und Friedricks Referlyt von 26. Mär; und fein Brief am Rocharima vom 5. April bei Hällfer 3. II. II. Korris Levelche vom 16. März. Am 5. März mehten derette Bringer. die Erflatung zu Eunften Birons fei zur rechten 3.66. helburman und habe "Malfex in den Wein der Franche bes Pringer Kurl gegenfen".

4) Eunster, Die Beitgegeniung Weitermijund, in ber "Zeischill ist Preußliche Gefünden". S. 7. In diese erfent Mannen des Infatitie für Kontherme auch in Wien wegen einer Berfündigung der Kontherme auch in Wien wegen einer Berfündigung der Kontherme Auflage von vornheren ilt. "un piege pour sevoir non intention". Die Beach ist. U. II. In. Sine Berhandung mit Thuis für die dereiche ist von vornheren Berführegung mit Arenfen auch Beführen der in weit gedenken Berfähregung mit Krenfen auch Beführ in ihre von der gientgerigen Americen in Baret. S. Falle Priest, Russe I, in.

is Ned um die Mitte Jum derriebere Seitnet, des in Petersen des Morning auf allgemein in Prairi der E. I. dem Gerücht von Unruben in Rufland unverhoblen seine Freude, und übergab Levserling eine Note, in welcher nicht nur sichft energisch gegen Rußlands Borgehen in Kurland protestirt. ienbern auch ziemlich unverhüllt die Rechtmäßigkeit von Katharinens Regierung in Aweifel gezogen warb (10. Januar). Die Rote wax von dem Unterfanzler Wodzicki, dem Unterschatsmeister Wessel, dem Hofmarschall Phiiszel und Wielinsti, den Kartheigängern Briibls, allein unterzeichnet: ber Kangler Czarwebsti batte die Zeichnung verweigert 1). Latbarina antwortete auf sie nicht nur mit der Forderung einer eclatanten Catilfaction für diese Beleidigung, sondern ließ zugleich durch Simolin, ihren Refibenten in Mitau, sämtliche berzogliche Ginlinste mit Beschlag belegen 2). Am 21. Januar 20g Herzog Biron unter bem Schutz rufsischer Truppen in Mitau ein; henog Karl aber antwortete auf die Aufforderung, das Land m verlassen, als Basall und Sohn habe er den Befehlen seines Baters zu solgen, und blieb in seinem Balais. mlärten bie kurländischen Stände, welche Biron zusammenberufen hatte, am 21. Februar Karls Herrschaft für aufgebrungm mb ungesetlich 3), und erkaunten die von Warschau gesandten Commissare nicht an 4). So gespannt war bort bereits die Loge, als in Warschau das Senatsconfilium, welches dex Minig auf den 28. Februar berufen, seiner Krankheit wegen aber aufgeschoben batte, am 7. März eröffnet ward. August war noch so angegriffen und schwach, daß er sich in einem Echnsessel in die Sitzung tragen ließ, in welcher es zu den beftigsten Debatten kam. Die Berathungen dauerten bis zum

<sup>1)</sup> Stolterfoth a. a. D., 844.

<sup>2)</sup> Simolins Declaration vom 20. Januar 1763 bei Stolter-

<sup>3)</sup> Rrufe, Rurland II, 78.

<sup>4)</sup> Stolterfoth, S. 847 nennt als solche Lipsti, Rastellan von Expez und Graf Plater, Woiwoben von Meislaw: statt des erstern at Szuisti IV, 355 Jozef Walesti, welcher indeht nach Stolterfoth 5. 826 bereits am 5. Januar 1763 gestorben war, worauf am 7. Januar 1968 die Kastellanei Leczycz erhalten hatte.

kam ihren Bestrebungen wesentlich zu Hilfe <sup>1</sup>). Mit lebhasten Farben schildert er barin die bestehende allgemeine Anarsin, als deren Hauptquelle er die höchst schlechten Formen der össentlichen Berathungen auf den Land und Reichstagen darstellt. Ihre Zerreißung habe sich in immer schlimmeren Formen entwickelt: zuerst sei sie nur durch einen Protest der Mehrheit, dann der Minderheit, dann einiger und schließlich, seit 1662, eines einzelnen bewirkt worden. Es sei daher vor allem de

1) Leiber ift es mir bis jett nicht gelungen, biefes hochst seltene Wert felbft einsehen zu tonnen. 3ch tann mich also nur an bie Ambit balten, welche Szujski IV, 370 - 372 gegeben bat, trage aber wor-Läufig Bebenten, bem Urtheil bes letteren beiguftinunen, bag ber politife Standbunft Ronarsti's ein bem ber Czartorvotis villig entgegengeieter gewesen sei. Nach Sz.'s eigner Anglose find alle Reformibeen, welche & vorbringt, gang bieselben, wie bie ber Cgartorpeti, und Sg. bringt für feine Auffaffung nur bie eine Begrundung vor, baf fic R. gegen eine Con-Wberation als Mittel jum Ziele zu tommen, ausgesprochen habe, wihnmb Die Cartorysti gerade auf folde Confeberation lessteuerten. Ronarsti, bei seinem entschieben scharfen politischen Blid und Urtheil nicht auch felbft die Überzeugung, welche bamals alle Ginfichtigern hatten, bis eine Reform niemals, fo lange auf ben Reichstagen Ginftimmigfeit ju jebem Befdluß nothwendig mar, burchzuseten fei, getheilt haben folkt, tann ich taum bezweifeln. Dabei tonnte er fich zugleich gegen bie Emföberationen im allgemeinen, als ein böchft gefährliches Correctip gegen bas liberum veto, auf bas nachbriidlichfte aussprechen: auch bie Czartereff hatten nicht die Absicht, nach Durchführung ber Reform die Confoberation als verfassungsmäßiges Recht noch ferner anzuertennen. Sanz im Geget fat gegen S. mochte ich vermutben, bag bie Schrift von Ronarell im Einverständniß mit ben Czartorpstis entftanben ift, welche befanntich bie Bestrebungen ber Bigriften in Betreff bes Jugenbunterrichts und bir Erziehung gegenüber ben Jesuiten entschieben unterftuten. war keineswegs so weit ein reiner Ibeolog, wie er es batte sein muffen, wenn er sich wirklich ber Hoffnung batte bingegeben, eine Barthei ins Leben rufen zu tonnen, welche bie Reform ohne bie Czartorysti und gegen fie durchzusegen im Stande sein wurde. Jebenfalls ift es bei ber Bie tigleit ber Frage für bie gesammte Reformbewegung bochft mulfent werth, eine nähere Auftlarung über bas perfonliche Berbaltnig Ronarsti's ju ben Czartorpstis zu erhalten. In ber foeben in Paris erfchienenen Correspondenz des Königs Staniel. Boniatowsti mit Madame Geffin wird S. 395 Ronarsti's als eines Freundes ber Kronarokfelbberrin Branidi, ber Schwefter bes Rönigs, gebacht.

liberum veto zu verwerfen und nicht minder die Conföderationen. welche nur ein gewagtes, gewaltsames und zugleich entfräftis gendes Gegenmittel gegen das Uebel des Veto Dabei spricht er es fühn aus, daß die so weit verbreitete Meinung, daß die Nachbarn ben Untergang Polens nicht zugeben würden, eine durchaus irrige sei, vielmehr sonnen sie schon auf Theilung, und hätten daber alle ben Wunsch, die Republik in ihrer Agonie zu erhalten. Ihnen ware jedes Berreißen der Reichstage gelegen, und schon aus diesem Grunde sei ein solches, wenn es auch in der besten Absicht erfolge. ein Berrath am Baterlande. Das liberum veto sei weber ein altes historisches Recht, noch, wie man meine, der "Augapfel ber Freiheit", es sei vielmehr gerade im Gegentheil bie größte Thrannei eines Einzelnen gegenüber der Gesamtheit, und würde nur durch die Selbstsucht und den Chrgeiz der "Herren" und ber fremden Mächte erhalten. Die große Masse bes Abels würde sich gerade burch die Aufhebung besselben von dem politischen Druck ber "Herren" befreien. Die Entscheidung durch Stimmenmehrheit sei das einzig Vernünftige, die Einstimmigkeit "erschwere jedes Gute und befördere das Schlechte". Er widerlegt ferner neben anderm auch ben Einwand ber Begner ber Stimmenmehrheit, daß, wenn sie gelte, der König durch sein Recht der Berleihung der Umter stets eine Mehrheit im Reichstage sich schaffen und der Freiheit gefährlich werden würde. Wie vor ihm Karwicki und Leszczhnski, räth auch er, der Krone durch die Wahlcapitulation bei der nächsten Thronwahl dieses Recht zu nehmen. 3m Borbeigeben wirft er bereits den Bedanken hin, ben Thron erblich zu machen und bas in unzähligen Constitutionen zersplitterte Landrecht zu codificiren. Er schließt endlich mit einer Schilberung ber unausbleiblichen Folgen ber Anarchie, aus welcher eine Absolutie hervorgeben werbe. welcher auch die Nachbarmächte eine etwas geordnetere Regierung vorziehen dürften. In ihrer Anarchie aber habe die Nation, obwohl mit allen in Frieden lebend, einige Zehntausende von Menschen und den Ruhm der Borfahren verloren; anstatt wie früher geachtet zu werden, werde sie jett nur verachtet.

Dieses Wert, bessen einzelne Theile nur allmählig erschienen, und welches bemgemäß nicht spstematisch angelegt und nicht frei von Wiederholungen und selbst einzelnen Widersprüchen ift, fand anfangs zahlreiche Gegner. Aber allmählig brach es sich doch eine Bahn. Die Erfahrungen, welche die Nation in bem lepten Decennium gemacht, kamen ihm wesentlich zu statten. Brühls Käuflichkeit und Verschwendung, sein ausschließlicher Einfluß auf den König, von dem er spstematisch jeden andern Berker als mit ihm selbst und seinen Kreaturen abschloß, seine Bleich gültigkeit gegen alle, auch die schreiendsten, Digbrauche ber Berwaltung, endlich die zahllosen Leiden und Schäden, welche ber ziährige Krieg über das Land brachte, riefen das Bewuftsein der Chnmacht wach, in welche die Republik versunken war, und öffneten vielen die Augen über die letten Ursachen bes allgemeinen Berfalls. Bereits am 18. September 1762, fm vor dem damals bevorstehenden Reichstage, berichtete Benoit nach Berlin, daß die Einführung der Stimmenmehrheit "nach der Idee, welche davon der Bater Konarski in einem polnisch geschriebnen Buche gegeben, seit einiger Zeit fehr viele Unhänger gefunden habe". Wenige Monate barauf, am 22. Juni 1763, kommt er von neuem hierauf zurud. "Der Bater Konarsti", schreibt er, "welcher seit einem ober zwei Jahren eine Reform ber Berfassung Bolens predigt, findet gegenwärtig eben so viele Unhänger, als er früher Gegner gehabt hat. Man sagt, bie Nation würde wenigstens bafür Ew. Majestät verpflichtet werden, daß Sie sie gezwungen, eine respectable Macht zu werben 1). Sie sprechen von nichts als von dem Ruhm der Verfassung Englands, welche sie sich zum Muster nehmen wollen." Am 25. Juni meldete er von neuem: "Ganz Polen ift von ber 3bee einer Conföberation ergriffen, welche ben Zweck haben soll, die Migbräuche ihrer Regierungsform und vor allem die Tribunale zu reformiren. — Die Polen sind gegenwärtig aufs stärkste von einem patriotischen Eifer ergriffen."

<sup>1)</sup> Es ist vorher in bem Bericht von Klagen ber Bolen über Unbilden, bie fie preufischerseits erlitten, und von ben Mitteln bie Rebe, bie fie jur Abmehr ergreifen wollten.

am 20. Juli: "Die Familie und besonders der Stolnit Poniatowsti ist gegenwärtig von so großem patriotischen Eifer beseelt, daß sie nichts andres im Kopse haben, als die Resorm ihrer Bersassung, zu der die Consöderation die Gelegenheit geben soll."

Wie wenig tief begründet biefer Eifer bei der Maffe war. hat sich später erwiesen: in diesem Augenblick aber war er wirklich vorhanden, und die "Familie" plante in der That seit dem letzten Reichstage nichts anderes als die Reform vermittelst einer Conföderation in Angriff zu nehmen. Die Rieberlagen, welche sie damals bei der Vertheilung der hohen Umter erfabren hatte und seitbem in Bezug auf die geringern noch alle Tage exlitt, waren für sie um so empfindlicher, je näher nach allgemeiner Überzeugung der Tod des Königs zu erwarten war. In wessen Händen sich während eines Interregnums die Amter befanden, war stets in Bolen für alle Partheien von sehr entscheidender Bedeutung gewesen, und connte es jest für die Czartorpski um so mehr werden, als sie für den Kall der Thronerledigung auf die Unterstützung Ruklands zur Erhebung eines Königs rechnen durften, der icht nur ihre Reformideen theilte, sondern sogar zu ihrer kamilie gehörte. Denn Katbarina hatte vom ersten Moment hrer Thronbesteigung an, nicht nur in ihrem vertrauten Briefrechsel mit Poniatowski, diesem hiefür die besten Versicheungen gegeben, sondern auch officiell durch ihren Gefandten 1 Warschau wiederholt erklären lassen, daß sie die Czartoryski t ibren Schutz nehme und von dem dortigen Sofe ihre Belickfichtigung verlange 1). Es war mithin für sie von der röften Wichtigkeit, daß im Moment des Todes des Königs ire eigne Stellung in Bolen fest begründet sei, und indem e dies Ziel nach allem, was auf dem letzten Reichstage vorefallen, nicht mehr burch ben Hof zu erreichen hoffen durften,

<sup>1)</sup> Gleich nach bem Reichstage schrieb Benoit am 20. October 1762: der russische Geschäftsträger habe auf Beisung seines Hose Brühl ersätt, daß seine Souverainin die Familie "Czartorpsti pretendoit soutenir, vareeque leurs sentiments pour leur patrie etoient ceux de veritables itovens".

blieb ihnen kein andrer Weg, als die Bildung einer Confdberation, der die ganze Stimmung der Nation entgegenzukommen schien.

Sie wandten sich daber mit dieser Idee bereits nur einige Wochen nach dem Reichstage an die Kaiserin. In zwei, von Bonigtowski selbst entworfenen Denkschriften vom 14. und 15. December 1762 1) führten sie junächst aus, bag und woher nach ber ganzen Lage ber Dinge in Bolen eine Conföderation burchaus nothwendig sei; von Brühl, bessen Dif regierung in turzen träftigen Zügen characterisirt wirb, si nichts mehr zu erwarten, eine Aussöhnung ber Familie mit ibm unmöglich: auf ben gewohnten Wegen tame man nicht zum Ziele, nur durch eine Conföderation ließe sich die Beilung ber übel, eine beffre Form ber Berathichlagungen ber Ration und die Sicherstellung eines dauernd guten Em verständnisses zwischen Bolen und Rußland erreichen. Die Nation, erwarte seit lange, daß die Familie das Zeichen ber Erhebung gebe; aber sie bedürften Geld und Feuerwaffen, und nach dem Maaß ihrer Unterstützung von Rufland, würden sie ihre Schritte bemessen. Eine kurze Revolution sei das geringste Unglück für ein Land: je kräftiger sie von Anfang sei, besto besser; aber fräftig könne sie nicht sein, wenn im Anfange an den wesentlichen Mitteln gespart und diese nur langsam dar gereicht würden.

Ratharina antwortete auf diese Denkschriften zunächst in einem kurzen Privatbriese an Poniatowski vom 16./5. Januar, sodann in einer Depesche an Kehserling vom 23./12. Januar. In dem ersten versicherte sie ihm: "Das Gewicht meines Namens wird Ihnen nicht sehlen. Sie und ihre Familie können der äußersten Rücksicht von meiner Seite, so wie meiner

<sup>1)</sup> Bereits durch das Memorial Poniatowsti's vom 21. August 1763, welches in der Biblioteka Ossolinskich. Nowy poczet. t. 8 (1866) gebrust ist, lernt man den wesentlichen Inhalt der vorausgegangenen Denkschiftentennen. Seitdem hat Schmitt in seinen Dzieje panowania Stanislaws. Lwów 1868. I, 321 sq. die letztern aus dem eigenhändigen Bronillon Poniatowsti's vollständig abbrusten lassen.

Freundschaft und jeder möglichen Achtung versichert sein." 1) In ber Depesche an Kepserling ging sie weiter ins Ginzelne ein. "Danken Sie", schrieb fie, "meinen Freunden für die mir augesandten Denkschriften und für das Bertrauen, welches fie mir bezeigen, und versichern Sie dieselben, daß sie auf meine Freundschaft und meine Unterstützung vollkommen rechnen können. Ich kenne sie als die Freunde Ruflands und im Besondern die meinigen. Sie können den Fürsten Czartorpski als Antwort sagen, daß auch ich wünschen würde, die Republif aus ber Anarchie zu ziehen, in ber sie sich unglücklicherweise befindet, und daß ich sicher meine Freunde mit Geld und Truppen unterstützen werbe, um fie aufrechtzuhalten: aber vor allem möchte ich wissen, wie viel Geld und wie viel Truppen nothwendig sein werden, ob die Conföderation gegen ben König ober die Migbräuche gerichtet sein soll, auf welche Art und wann man sie ins Leben rufen, und wer sich an die Spite stellen will." 2)

Aus dieser Antwort glaubten die Czartorysti mit vollem Recht solgern zu dürsen, daß Katharina ihrer Idee nicht entsegen sei, noch bei Ledzeiten des Königs zu einer Consöderation zu schreiten, deren Ziel nicht die Absetung des Königs, sondern die Resorm der Mißbräuche seis). Sie reichten daher am 12. Februar eine neue Denkschrift ein, in welcher sie den Plan er Consöderation entwickelten, an deren Spitze sie sich selbst tellen würden. Sie würden zu August III. sprechen wie Gramtont zu Ludwig XIV.: "Wir führen im Dienst Ihrer Mastät gegen Mazarin Krieg." Zur Ausssührung daten sie um dereithaltung von Wassen aller Art sür etwa 15,000 Mann a Smolenst und in Kiew, und um 50,000 Dukaten, um als dern der Erhebung und zu ihrem persönlichen Schutz in den ächsten drei Monaten ein kleines Corps ausrüften zu können. Dieser Denkschrift sandten sie am 2. April ein neues Schreiben

<sup>1)</sup> Stanisl. Poniat., Mém. Posen. p. 76-77.

<sup>2)</sup> Schmitt a. a. D., S. 326.

<sup>3)</sup> Sie sagen bies selbst in ihrem Memorial vom 21. August 1763 n ber Bibl. Ossol. VIII, 15.

nach, in bem sie unter Erinnerung an bas Schickfal ber Go biesti und Jablonowsti, welche August II. hatte überfallen und nach dem Königstein bringen lassen, mittheilten, wie auch ihre persönliche Sicherheit in Pulawy bedroht und daher die sofortige Formirung jenes fleinen Corps nothwendig sei 1/1. Katharina, deren Truppen sich bereits in der aweiten balfte bes März gegen Bolen in Bewegung gesetzt hatten 2), beamitragte hierauf Repferling, dem polnischen Sofe mitzutheilen, die, "wenn sie es wagen, einen der Freunde Rußlands aufzuheben und nach dem Königstein abzuführen, ich Sibirien mit meinen Keinden bevölkern und die Savoroger Kosacken lostassen werde, die mir eine Deputation mit der Bitte schicken wollen, ibnen w erlauben, für die Beleidigungen, die der König von Polen ihnen angefügt hat, Rache zu nehmen 8). Bereits in einer frühem Depesche vom 23. März/3. April an Repserling hatte sie diesen beauftragt, ihren Freunden mitzutheilen, daß in Emo lenst und Kiew alles bereit sein und im Mai ein russisches Corps von 30,000 Mann in Smolenst, ein zweites von 44,000 Mann an den Gränzen von Kurland stehen würden. Bon ben verlangten 50,000 Dukaten stellte sie ihnen 30,000 zu sofortiger Disposition, und versprach den Rest sofort nach zusenben. "Aber", fügte fie bingu, "halten Sie unfre Leute im Zügel, so lange als bis es Zeit sein wird." Sie wollte bie Beit bestimmen 4).

Inzwischen war die Zeit der jährlichen Constituirms des Wilnaer Tribunals herangerückt. Seit undenklicher Zeit hatte sich Lithauen durch den feindlichen Gegensatz der Rad

<sup>1)</sup> Bei Schmitt, G. 332.

<sup>2)</sup> Rach ber Melbung von Solms bei Bauffer, S. 75.

<sup>3)</sup> Sfolowjoff, Geschichte bes Falles von Polen. Übersetzt von Spörer. Gotha 1865. S. 14. hier ist ber Brief vom 1. April batirt. Es muß ber alte Styl, also 12. April n. St. sein, wie sich aus ber Dentschrift ber Czartoryski vom 2. April ergiebt. Es ist überhaupt 311 bebauern, daß in dieser Übersetzung die Verschiedenheit des alten und neuen Styls nicht immer bemerkt worden ist.

<sup>4)</sup> Auszug aus biefer Depefche bei Schmitt a. a. D., S. 335.

vil und Sapieha, dann der Czartorpsti, so zu sagen in iem nur selten unterbrochenem Ariegszustande befunden 1). ich jett strömte gegen die Mitte April eine gang besonders ofe Maffe von Anhängern beiber Partheien nach Wilna. ie ganze Stadt ward auf der einen Seite von den "Alnczyk" (Beißbemden) und Partheigängern Radzivils, auf r andern von Haufen des lithauischen Heeres und den irtheigängern des alten Feldherrn Massalsti erfüllt, der es t den Czartorpskis hielt. Von diesen fand sich ber alte mler mit seinem Reffen Stanislaw Boniatowski und seinen hwicgersöhnen Oginsti und Flemming, von welchen der erste taatsfecretair und der letztere Unterschatzmeister von Lithauen n, in Person ein. Die Wahlen der Deputirten zum Trinal waren so überwiegend für die Barthei Radzivils ausgelen, daß seine Wahl zum Marschall, wie unfähig er auch zu sem Amt seinem ganzen Wesen nach war, gesichert erschien. ie Kommissare der Krone, Adam Krasinsti, Bischof von Kaniec, und Adam Brooktowski, Kastellan von Poloczk, saben 1 kommenden Sturm voraus, ohne ihn bei aller Bemühung hindern zu können. Als in der Versammlung der Parthei : Czartoryski mitgetheilt ward, daß Radzivil, wie es aller-198 von ihm erwartet werden konnte, seine Wahl mit Be-It erzwingen wolle, stellte Tyzenhaus, ber Staatssecretair 1 Lithauen, den ruffischen Oberften Buszkin als einen Abandten der Kaiserin vor, welche für die "Freiheit des Adels" zutreten bereit sei. "Der erfaufte Abel schrie, daß er dies ibunal nicht wolle, und um die Protection der Kaiserin bitte." fort verlas Dachowski, Staroft von Boloczk, ein Manifest, welchem gegen Radzivils Verfahren protestirt und die Hilfe Kaiserin erbeten ward. Die Versammlung unterschrieb. ue Unterhandlungen mit Radzivil folgten, ohne zum Ziele Endlich entschloß sich Radzivil, auf seine eigne fübren. nd das Tribunal zu constituiren. Da er die Kathedralhe, in welcher der herkömmlich vorangehende Gottesdienst

<sup>1)</sup> Unterrichtend hieher find Stanisl. Poniat., Pam., p. 177 sq.

ftattzufinden pflegte, verschlossen fand — der Bischof Massalesi war der Sohn des Keldherrn —, constituirte er das Tribunal in bessen Sigungssaal. Rein Anhänger ber Czartorpen war zugegen. Sie reichten ein protestirendes Manifest bei ben Grodgericht ein: ber Kelbberr Massalski verweigerte bem Tri bungl die gewohnte Ehrenwache. Am folgenden Worgen verbreitete fich die Kunde, daß die Ruffen nächstens über bie Düng geben würden. Ein russischer Offizier (Busztin?) er klärte Radzivil, daß er nach dem Willen der Kaiserin be obachten werbe, wie das Tribunal in Sachen ber Gegenparthei verfahren werde. Radzivil antwortete mit Wurde, er sei nur dem Könige und der Republik verantwortlich. An demselben Tage wurden aus unbefannter Beranlassung in ben Strafen von Wilna mehrfache Schüsse gewechselt. Wie die Urtheile bes Tribunals in Processen ber Gegenparthei aussielen, kann man sich leicht benten 1).

Ganz Lithauen ftand sofort so zu sagen in Flammen. 3ede Parthei fürchtete von der andern jeden Augenblick überfallen und gemißhandelt zu werden. Beide fingen an, sich zur Bertheidigung zu rüsten. Radzivil vermehrte seine Truppen und die Zahl seiner "Weißhemden", während auf der andern Seite Flemming, der Schwiegersohn des Kanzlers, unter dem Borwande der Übung die seinigen um Terespol und Woljn zusammenzog; um die Mitte Juni hatte er bereits 2 Mil-

<sup>1)</sup> Ich bin bei biefer Erzählung ausschließlich Szujski IV, 356—367 gefolgt, welcher sich für die Einzelheiten auf ungedruckte Briefe des Bischofs Krasinsti und Brzostowsti an Mniszel beruft. Rulhiere II, 48 berichtet mehrsach abweichend. — Die Czartorysti meldeten in ihrem Remorial vom 21. August nach Petersburg (Biblioteka Ossol., p. 19 und Schmitt I, 369), daß das Tribunal einen Sielicki, der den Scholowicz, erschlagnen Leute, bei seiner Klage vorzeigte, zu einer Busse zu Gunsten des Todschlösigers verurtheilt habe. Das Andenten an Wolodtowicz, hat sich mit dem seines Herrn Radzivil in der Überlieserung die hente erhalten. Daß die schwersten Gewaltthaten von beiden Seiten in diesen Partheilkämpsen verlibt wurden, ist notorisch. Ob der einzelne Fall wahrheitsgemäß uns berichtet in ober nicht, ist daher völlig gleichgilitig.

lionen polnische Gulden für seine Rüftung ausgegeben, und suchte, obwohl er den Russen wegen ihrer vielen "wenn und aber" nicht recht traute, bennoch in Holland noch mehr Gelb ausumehmen 1). Und wie hier im Often ber Republik, so mar auch in ihrem Westen alles in Gabrung. Die gewaltthätigen Schritte, welche fich preußische Offiziere und Beamten an ben Gränzen Polens erlaubten, hatten hier alle Welt fortwährend in Aufregung erhalten. Sie erpreßten große Summen und Lieferungen, hoben ganze Bauernfamilien mit Hab und Gut auf, und führten sie nach der Neumark und Bommern. Mochten die Klagen der Bolen auch in einzelnen Fällen übertricben sein, wie Friedrich in einem Schreiben an Branicki behauptete, mochten auch solche Räubereien vielfach von Privatleuten, die zu dem Ihrigen kurzer Sand zu kommen suchten, ober auch von einem Raubgesindel ausgehen, welches in preußischen Uniformen sein Unwesen trieb 2), so ist es andrerseits boch auch unleugbar, daß die von Friedrich in Driesen eingesetzte Gränzcommission selbst ich die schreiendsten Mißbräuche und Gewaltthätigkeiten gegen de Polen erlaubte, welche, Monate hindurch fortgesett, diesen erechte Urjache zu ihren Klagen gaben 3). Je länger dies

<sup>1)</sup> Brief Flemmings au Poniatowski vom 18. Juni. Schmitt, 344.

<sup>2)</sup> Raumer, Beitrage III, 315. 318.

<sup>3)</sup> Die Minister v. Finkenstein und v. Hertherg schrieben am 1. Juni .763 in Folge einer Beschwerde des Grasen Stedi gezen die Comnission in Driesen an den Geh. Finanzrath v. Brentenhos: "Auf was ür eine höchst unverantwortliche und die dahin in den königlichen Landen 10ch unerhörte Weise die Commission wider den Herrn Grasen S. — zu ersahren sich untersangen . . . . Dergleichen Behandlungen sind wider .. . . . Dergleichen Behandlungen sind wider .. . . . . Dergleichen unverantwortliches Bersahren" gewiß wie sie selbst "verabchenen" und sosort sowohl Abhilse eintreten lassen, als auch der Commission .nachdrücklichst" dasselbe "verweisen" werde. (Aus den Acten, detressend ie Beschwerden der Polen über die königlichen Truppen und Geh.-Rath der Beschwerden der Polen über die königlichen Truppen und Geh.-Rath deils sie sein diese Ausbeilat, "aesselchen mittheilendes Rescript vom Laun 1763 sich ausbrückt, "a essectivement aduse contre mes intentions

Unwesen bauerte, besto mehr wuchs bie Aufregung unter ben Bolen. "Man fängt an himmel und Erbe in Bewegung w setzen", schrieb Benoit am 1. Juni 1763, um ben Krongroß feldberrn zu bewegen, seine Armec zum Schutz ber Granprovinzen zu versammeln. Dan fordert den Abel auch der entfernteren Palatinate auf, zu Pferde zu steigen." In weitem Berichten meldet er, man wolle zuerst die Contribution un Bezahlung der Kronarmee nicht mehr leisten, weil der Groß felbberr biefe gur Vertheibigung bes Staats und feiner Burger nicht verwende, und babe bereits ein Manifest zu einer Comföderation entworfen, welches mehr als 600 Edelleute unter schreiben würden; mit Diübe habe er bisber ben Brimas mb ben Krongroffeldberrn, welche gleichfalls zu unterschreiben ge brängt würden, bavon zurückgehalten; überall würden auf regende Schriften verbreitet, und es gebe Diftricte, welche fic verpflichten wollten, 8000 Dann zu ftellen und zu unterhalten 1). Er war außerordentlich erfreut, als Friedrich endlich ernstlich gegen das Unwesen einschritt: aber die einmal entstandene Währung in Verbindung mit den Reformideen bielt fich and in Diesen Theilen ber Republik.

Seit 1715 hatte Polen keine Conföderation erlebt; jest war die allgemeine Stimmung der Nation auf den Eintritt eines Ereignisses von solder Tragweite wie eine Conföderation unter allen Umständen war, vollsommen vorbereitet. Die Cartoruski konnten aber, nachdem sie einmal so weit in ihrer Opposition gegen den Hof gegangen, nicht mehr zurückweichen, es sei denn, daß die zwingenoften Umstände sie dazu nöthigten. In all den Jadren, in welchen Rußland den Hof begünstigte und sie und ibre Freunde unter der Ungunst des letztern gelitten batten, hatten sie sied und diese steutschieb, in

des ordres, qui lui avoient données". Zugleich 30g er alle Truppenbetachements aus Polen zurud, taffirte nach einem Rescript an B. vom 1. Juli einen Hauptmann Paczlowsti und ließ einen Lieutenant Malachausti bestrafen "comme il le meritoit".

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 8. u. 22. 3uni.

er Katharina berrschen würde 1). Jett, nach den Vorgängen 1 Wilna, konnten sie und alle ihre Anhänger in Lithauen nur ie bitterste Berfolgung durch ihre mit dem Hofe verbundnen kegner erwarten, und schon liek sieb Radzivil vernehmen, daß e im Herbst nach Betrikau ziehen wolle, um auch dort ein xibunal nach seinem Willen durchzuseten. Glückte ibm bas. tamen sie im Kronlande genau in dieselbe Lage, in welcher e sich jetzt bereits in Lithauen befanden. Ihr ganzer Credit n Lande stand auf dem Spiel, wenn sie ihre Barthei, selbst achdem Rußland seine Gunft ihnen wieder zugewendet, nicht i schützen vermochten. Grade die schroffe Haltung, welche atharina von Anfang an gegen den Hof eingenommen, hatte le lauen, ängstlichen und schwankenden Elemente ihrer Parthei it neuem Eifer und neuer Zuversicht belebt, und als nun e Declaration allgemein bekannt ward, welche die Kaiserin l Kolge der Wilnaer Ereignisse dem Geschäftsträger August III. rasse hatte übergeben lassen, erfuhr jedermann, was bisher nur e Eingeweihtern gewußt hatten, daß sie entschlossen sei die Barthei it all ihrer Macht zu unterstützen 2). Die Wirkung dieser druckten und überall im Lande verbreiteten Proclamation war if beide Partheien gleich groß. Die einen ließen ihren bermuth sinken, die andern glaubten allgemein endlich den doment zur Bildung einer Conföderation gekommen und ängten die Führer zur That.

Gewiß, hätten die Czartorpski nicht bereits seit dem Herbst mit der Idee einer Conföderation getragen, die Verhältnisse, e sie jetzt lagen, hätten sie dazu gedrängt. Nach Katharina's epesche an Kehserling vom 3. April konnten sie auf deren

<sup>1)</sup> Sie sprechen bas felbst in ber Dentschrift vom 21. August aus. hmitt a. a. D., S. 364.

<sup>2)</sup> In bieser Declaration vom 2./13. Mai sorberte sie ben König aus, ht und Geset wieder herzustellen, widrigensalls sie den Wünschen und ten der wohlgesinnten und patriotischen Polen nachgebend sich gezugen sehen würde "d'employer pour cet objet les moyens efficaces la puissance que dieu lui a mise en main et les droits de son pire lui dont pour l'avantage et le bonheur general".

Unterstützung vertrauen, und in diesem Bertrauen griffen sie balb nach den Wilnaer Borgängen mit allem Gifer bas Berk an. Ihr Plan, welchen sie in einer Denkschrift vom 20. Mai nach Betersburg mittheilten 1), war, sobald die ersten 10,000 Russen in Lithauen eingerückt wären, hier Ende Juli die Conföderation zu errichten. Gleichzeitig sollte ein zweites rusisches Corps nach Weikrufland unter dem Vorwande vorrücken, von König August die Satisfaction zu erzwingen, welche er ber Kaiserin für die ihr durch das Schreiben vom 10. Januar 20 gefügte Beleidigung ungeachtet ihrer mehrmaligen Forderung bisher nicht gegeben batte. Ein brittes Corps sollte von Kiew aus vorgeben, um die Kronarmee im Zaum zu halten, mb hierauf die Büter Mniszets, Wessels, Wodzinsti's heimzusuchen. Wenn bann die Truppen, wie sie konnten, bis Mitte August ins Herz der Kronlande vorgedrungen wären, wollte man am 12. September, an welchem Tage der Abel zu den Landtagen überall in Massen versammelt sein wurde, auch für biese Lanbestheile die Conföderationen ins Leben rufen. Gleich auf den Landtagen sollten die Marschälle der einzelnen Conföderationen gewählt werden, welche dann ihrerseits wieder einen General marschall mählen und in Warschau ober einem andern Ort zusammentommen würden, um die Generalconföberation zu errichten; alles in den herkömmlichen legalen Formen. die Generalconföderation constituirt sei, sollte sie sofort die Unerfennung des bisher von der Republik den Czaren Ruf lands verweigerten kaiserlichen Titels aussprechen. Biron als rechtmäßigen Herzog von Kurland proclamiren, ber Kaiserin für ihre Unterstützung Dank sagen, sich zu der von Rufland oft, aber vergebens geforberten Gränzregulirung bereit erflären, und alles thun, um ein dauernd gutes Bernehmen mit Auf In Betreff ber fernern Schritte land sicher zu begründen. ließen sie Katharina die Wahl, entweder nach bem Beispiel Peter des Großen vom Jahre 1716—1717 einen Bacifications reichstag unter ihrer Vermittelung zur Ausgleichung mit bem

<sup>1)</sup> Gebrudt bei Schmitt a. a. D., E. 338-343.

Könige zu fordern und durchzusetzen, oder die Conföderation bis zum Tode des Königs bestehen zu lassen. Das letztere, führten se aus, würde das Bortheilhaftere sein. Denn in diesem Falle bleibe ihre Parthei organisirt zusammen; das Interregnum könne berlürzt werden, und Katharina, ohne von nouem Truppen und Geld aufzuwenden, in der Lage sein, einen König ihrer Bahl auf den Thron zu setzen. Zur Aussührung würden 200000 Ducaten nothwendig sein, von welchen mindestens 150000 gleich ansangs bereit liegen müßten. "Wir haben", — sagten sie — "unsre Pläne und die Mittel zu ihrer Ausssührung in voller Aufrichtigkeit mitgetheilt, weil wir die Kaisierin nicht durch eine Überraschung weiter mit uns sortreißen vollen, als sie selbst zu gehen gewillt ist."

Und nun entwickelten fie in den Monaten Juni und Juli ine fieberhafte Thätigkeit. Mit ihren Correspondenzen und lgenten erfüllten sie das ganze Land, sammelten und rüsteten Eruppen und verbreiteten ein Manifest, in welchem sie, ohne d zu nennen, nach einer furzen Schilderung ber unglücklichen age bes Baterlandes alle guten Bürger zu einer Conföderation für ben Glauben, ben Ronig, bie Befete und bie ir eiheit" aufforderten und im Fall der Noth die Unterstützung urch eine auswärtige Macht in Aussicht stellten 1). Bei allen ihren Zerathungen und Schritten wurden sie von Kehserling unterstütt. ir nahm an ihren Bersammlungen in Bulawh Theil 2), empfahl, a er, wie die Czartorpski es in ihrer Denkschrift vom 20. Mai erlangt hatten, die Bollmacht erhalten hatte, alle Schritte ber ussischen Generale zu leiten, an Soltitow die Agenten ber "Kamilie", wies ihn an nach deren Vorschlägen seinen Marsch inzurichten, die Güter der Freunde zu schonen, und wenn er on ihnen um Hilfe angesprochen würde, solche zu leisten; im ibrigen sollte er die strengste Disciplin halten und seine Bevürfnisse baar bezahlen 8). Er verhehlte Benoit seine Ueber-

<sup>1)</sup> Diefes Manifest liegt in Abschrift ber Depesche Benoits vom . Unguft bei.

<sup>2)</sup> Schreiben Poniatowski's an Flemming bei Schmitt, S. 350

<sup>3)</sup> Brief Repferlings an Soltptow bei Schmitt, S. 348-349.

Unwesen dauerte, desto mehr wuchs die Aufregung unter den Bolen. "Man fängt an himmel und Erbe in Bewegung ju setzen", schrieb Benoit am 1. Juni 1763, um den Krongroß feldberrn zu bewegen, seine Armee zum Schutz ber Granprovinzen zu versammeln. Man fordert den Abel auch der entfernteren Palatinate auf, zu Pferde zu fteigen." In weitern Berichten meldet er, man wolle zuerst die Contribution zur Bezahlung der Kronarmee nicht mehr leisten, weil der Groß felbberr diese zur Vertheidigung des Staats und seiner Bürger nicht verwende, und habe bereits ein Manifest zu einer Conföderation entworfen, welches mehr als 600 Ebelleute unterschreiben würden; mit Mühe habe er bisher den Primas und ben Krongroßfeldherrn, welche gleichfalls zu unterschreiben gebrängt würden, davon zurückgehalten; überall würden aufregende Schriften verbreitet, und es gebe Diftricte, welche fich verpflichten wollten, 8000 Mann zu stellen und zu unterhalten 1). Er war außerordentlich erfreut, als Friedrich endlich ernstlich gegen das Unwesen einschritt: aber die einmal entstandene Gährung in Berbindung mit den Reformideen hielt sich auch in diesen Theilen der Republik.

Seit 1715 hatte Polen keine Conföderation erlebt; jett war die allgemeine Stimmung der Nation auf den Eintritt eines Ereignisses von solcher Tragweite wie eine Conföderation unter allen Umständen war, vollkommen vorbereitet. Die Czartoryski konnten aber, nachdem sie einmal so weit in ihrer Opposition gegen den Hof gegangen, nicht mehr zurückweichen, es sei denn, daß die zwingendsten Umstände sie dazu nöthigten. In all den Jahren, in welchen Rußland den Hof begünstigte und sie Und ihre Freunde unter der Ungunst des letztern gelitten hatten, hatten sie sich und diese stets auf die Zeit vertröstet, in

des ordres, qui lui avoient données". Zugleich zog er alle Truppenbetachements aus Polen zurild, kassiren nach einem Rescript an B. vom 1. Juli einen Hauptmann Paczkowski und ließ einen Lieutenant Malachowski bestrasen "comme il le meritoit".

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 8. u. 22. Juni.

Rußland in Bewegung zu setzen, und Direichs Unterstützung, da der Wiener berschlesten nach Polen eben in Stand um den Marsch seiner Truppen, wenn zu erleichtern?). Raunit beschäftigte all dem Gedanten, auf die eine oder die entgegenzutreten, und verhandelte darmer hindurch mit Frankreich, ohne jedoch au sommen 3).

megialt ber Ausbruch eines blutigen Bürgerproben fcbien 4), trat pletlich allen uner-Sende Wendung ein. Ratharina gebot ibren In zwei rafch aufeinanderfolgenden De= und 18. August erflarte fie Renferling, fie apperation por bem Tobe des Rönigs. Ton prägt fich bie innere Aufregung aus. bem Moment ber Abfaffung war. Gie beffe, bie Ungebuld ibrer Freunde, beren 3n-Sade fo groß ware, bag fie vor aller Welt gen feien. Auch wolle fie biefelben gegen jebe im Genug ihrer Freiheit und ihrer Rechte schüten: en bie positivsten Berficherungen hierüber geben barilber, bag fie nach bem Tode bes Königs unin ihren Gunften banbeln werbe; aber fie felbft andre Mudfichten gu nehmen. Gie fonne, ohne ihren ichabigen, nicht zugeben, bag man ben Rönig entans feiner andern Urfache, als weil er ein zu großes au einem Schelm und Schwächling von Minister eben fo verwegen in feinen Unternehmungen, als n der Ausführung gewesen sei und jest am Rande bes inebe. Außerbem wären ihre Roffer Icer und würden

Benoit, Depefche vom 30. Juli. Benoit, Depefche vom 30. Juli. E. Brer a. a. D., S. 87. 89. Benoit, Depefche vom 3. August. es so lange bleiben, als sie ihre Finanzen geregelt habe, was nicht das Werk eines Augenblickes sei. Auch ihre Armee kinne in diesem Jahre das Feld nicht halten und sie habe noch keine Alliance, an der sie erst arbeite. Sie wolle nicht weiter sortgerissen werden, als ihr Interesse es verlange, und befehle sie daher auss ernstlichste, den Ungestüm ihrer Freunde zu mößigen. Sie wolle keinen offenen Bruch, habe ihre Winister beaustragt, mit dem sächsischen in Verhandlung zu treten, und wolle daher, daß ihre Regimenter ihren Ausenthalt so viel wie möglich abklürzten, und in ihre Quartiere ohne viel Aussehn zurücksehrten 1).

Wie aufrichtig sich aber auch Katharina in diesen Depeschen ausgesprochen zu haben scheint, eines Motivs, welches zu ihrem Entschluß wesentlich mitgewirkt hat, gedenkt sie nur mit bem furzen Wort: "Ich will keine Rufland schädliche Neuerung zugeben." Es mag babingestellt bleiben, in wie weit sie von den Reformideen der Czartorhski unterrichtet mar, aber so viel wußte sie, daß jene tie Conföderation als einen Ba zur Reform der Migbräuche betrieben. Alle Welt in Bolen sprach öffentlich davon 2); noch vor wenigen Monaten hatten Die Czartoryski ihr selbst dies mitgetheilt und sie hatte seitbem noch keinen Einspruch dagegen erhoben. Übersahen sie und ihre Mlinister anfangs die Tragweite der Frage? Dag Rep ferling ben Reformplänen ber Czartorpeti bis auf einen ge wissen Grad mindestens nicht abgeneigt war, ist sicher, mb ebenso sicher ist, daß Banin noch nach dem Tode August III einer sich in gewissen Schranken baltenden Reform in Bolm bas Wort geredet hat 8).

Es scheint in der That, daß die Kaiserin sowohl wie ihre

<sup>1)</sup> Gebrudt bei Schmitt, G. 356-359.

<sup>2)</sup> Benoit, Depesche vom 8. Juni: "qu'au surplus une confoederation étoit le seul moyen par lequel ils puissent refondre leur état et en faire une puissance".

<sup>3)</sup> S. neben andern Benoits Bericht vom 25. Juni 1768 und Solms' Bericht vom 18. September 1764 bei Säuffer, S. 11 und S. 119.

vertrautesten Rathgeber anfangs auch auf die Reformgebanken der Czartorvoli eingegangen sind und erst auf die ernsten Borstellungen Friedrich II. ihre Einwilligung zur Conföderation zu-Fast in allen Depeschen Benoits, vom ersten Moment an, daß die Reformidee wieder lebendiger bervortrat, spricht sich die Sorge aus, daß, wenn sie realisirt wurde, Polen von neuem eine den Nachbarn gefährliche Macht werden Ru solcher Realistrung schien ihm die Conföderation gradeswegs zu führen, und er bemühte sich wiederholt Kepserling hievon zu überzeugen und ihn zu bewegen der Conföderation entaegen zu wirken. Er forberte Solms auf, auch seinerseits in derfelben Richtung zu arbeiten, und ließ es hierin so wenig an sich fehlen, daß, als Katharina wirklich dazwischentrat, die "Familie" von ihm als dem "preußischen Teufel, der den Grafen Rehserling ihr verführt habe" sprach 1). stimmte ihm vollkommen bei, zumal die Conföderation leicht einen neuen Krieg herbeiführen konnte, während für ihn die Erhaltung des allgemeinen Friedens der Hauptgesichtspunkt seiner Bolitik war. Zwar wies er Benoit an, sich in dieser Frage möglichst zurückzuhalten, indem er zugleich seinen Zweifel aussprach, daß Katharina, welche eben so wenig wie er ein Interesse habe, die Polen eine respectable Macht werden pu lassen, die Reformideen unterstützen würde 2). gleich theilte er Solms seine Sorgen in dieser Beziehung mit, der es an Vorstellungen nicht fehlen ließ. Der dänische Befandte v. Often in Petersburg, ein Freund Poniatowski's, schrieb biesem am 6. September, Solms habe ihm gesagt, der König von Breußen wolle vor dem Tode August III. keine Conföderation: und ein andrer Vertrauter schrieb etwa in denselben Tagen von ebendaher: "Ich weiß nicht, was den plötzlichen Wechsel in dem Entschluß der Raiserin in Betreff Ihrer

<sup>1)</sup> Depesche Benoits vom 18. September 1762, 25. Juni und 17. August 1763: "C'est ce diable prussien, qui nous a gaté le comte de Keyserling."

<sup>2)</sup> Reser. v. 5. Juli, 12. August. Roepell, Bolen im 18. Jahrhundert.

Angelegenheiten hervorgebracht hat, aber das weiß ich, daß ber Königs von Preußen vor dem Tode des Königs von Polen keine Conföderation will und daß der Graf Solms hieriber Borstellungen gemacht hat." 1)

Diese Wendung in Petersburg erfolgte kurz nach der Mitte des Juli, wenn auch der letzte Entschluß etwas später gesaft sein mag. Denn bereits am 26. Juli übergab Katharina eine Declaration an den sächsischen Geschäftssührer Prasse, in welcher sie den Wunsch aussprach, sich mit seinem Könige friedlich zu verständigen, und ihre Beschwerden in 3 Punkte zusammensafte. Unter diesen war auch die Zurücksetung ihrer Freunde in

1) Beibe Briefe bei Schmitt, S. 363. 371. And Rulhiere II, 88 ift ber Ansicht, bag Friedrichs Biberspruch gegen bie Confoberation ein Hauptmotiv ber Entschlieftung Ratharina's gewesen. - Rabielac ergablt in seinem Auffat über Branidi in ber Biblioteka Ossol. V, 41, baß, als bie ruffischen Truppen in Lithauen unter Goltplow einrudten. Friedrich auf die Nachricht biervon ben ruffischen Gesandten babe zu fich rufen und auch feinerseits einige Truppen in Lithauen über bie Granze geben laffen. Bu bem Gefanbten aber babe er gefagt, er wolle Bundesgenosse Ruglands fein, aber ruhig tonne er nicht gufeben, wenn biefes ein frembes Reich überfalle. Der Gefandte moge hievon feinem hofe Mittheilung machen und zugleich, bag ben Ereigniffen in Lithauen eine anbre Wendung gegeben werbe. Er habe mit großer Bermunderung von bem Berfahren ber Ruffen gehört, und wünsche nicht in bie Rothwendigkeit versetz zu werben, sich nochmals barliber zu beklagen. Katharina habe aus bem Tone erfeben, bag fie ihre Absichten auf Bolen auf eine gelegnere Zeit verschieben muffe, und ben Abzug ber Truppen befohlen. — Eine Quelle für biefe an fich nicht fehr mahrscheinliche Erzählung führt Nabielac nicht an. — Poniatowsti schreibt in seinen Mémoires (Posuer Ausg. von 1862, S. 79) bie Umstimmung Katharina's wesentlich ber Eisersucht Panins gegen Repserling ju, welchem letter fie ohne Panin Kenntniß von ihren Absichten in Polen zu geben nimittelbar ihre Aufträge fanbte. Panin habe ihr über biefe Blane bie stärksten Borstellungen gemacht, welche um so mehr auf fie gewirkt batten, als fie gerabe bamals von Mostan jurudgetommen mare, und noch unter bem frischen Einbrud gestanden hatte, welchen sowohl bie mabrend ber Krantheit ihres Sohnes ftattgehabten meuterischen Bewegungen als auch bas Auftreten Woronzows, Razumoffsti's u. a. gegen ihre von ihr beabfichtigte Beirath mit Orlow auf fie gemacht batten.

1, aber auch hier mit ber Erklärung verbunden, daß sie Beränderung der Berfassung ber Republik zulassen, rn beren festeste Stütze sein werde 1).

Am 10. August spätestens war die Nachricht von all diesem Barschau <sup>3</sup>). Die Überraschung, Bestürzung und der Under Czartoryski war groß; der alte Kanzler erkrankte. ersten Moment forderten sie von Kehserling, er solle bei Kaiserin auf eine Zurücknahme ihrer letzten Entschlüsse sen. Er lehnte das in einem Briese an Poniatowski vom August entschieden ab, suchte sie aber zugleich durch die tellung zu beruhigen, die Kaiserin habe, wie es ja in der der Fall war, sich nicht gegen die Consöderation an sich, rn nur dahin erklärt, daß sie gegenwärtig nicht an der sei <sup>3</sup>).

Bon Repserling abgewiesen, wandten sich die Czartorpski mit neuen Denkschrift vom 21. August an Katharina. Nachbem rin eine Übersicht des bisherigen Ganges der Dinge zwischen ı und ihr gegeben, erklärten sie sich bereit ihrem Willen sich nterwerfen. Zugleich baten sie aber, daß sie ihnen beistehe, Ehren aus dieser Sache, in der auch ihre Ehre verpfändet bervorgeben zu können. Auf Grund einer Schilderung, welchen Gefahren fie und die Parthei Ruflands von allen en bebroht wären, forderten sie, daß die russischen Truppen einige Monate in Bolen stehen blieben, bamit sie und Freunde nicht auch noch im Tribunal von Betrikau unter-Dies würde ihre Anhänger ermuthigen, die Gegner Baum halten. "Wir, die wir Em. Majestät fennen" olossen sie —, "geben uns der Hoffnung hin, daß Sie, 1 Sie uns auch die Conföderation verweigern, mindestens m werben, daß Ihre Parthei in Polen die Bedeutung und Glanz wiedergewinnt, welche sie unter der Regierung

<sup>)</sup> Gebruckt bei Theiner, Mon. Pol. IV, 2. p. 9 mit bem Datum

<sup>7.</sup> Juli. In bem Abbrud bei Schmitt fieht 15/26. Juli.

<sup>)</sup> Benoit berichtete bereits am 10. August barüber nach Berlin.

<sup>)</sup> Repferlings Brief gebrudt bei Schmitt, G. 359-361.

Ihrer Borgänger verloren hat." 1) Die rufsischen Truppen blieben in der That zunächst in Polen steben.

Inzwischen hatte Repserling sich bereits an bem Berfich betheiligt ein Abkommen zwischen ben Partheien zu Stante zu bringen, um zu verhüten, daß sie nicht dennoch bei Gelegenheit der Anfang October bevorstebenden Constituirung be Tribunals von Betritau gewaltsam aufeinander stießen. Die Hofparthei, von Mniszel, ber beim Könige in Dresben war, und von Radzivil vornämlich geleitet, rüftete schon lange und war entschlossen, alles aufzubieten, um die Gegner auch biebei völlig zu schlagen 2). Dagegen waren ber Primas und ber Großfronfelbberr zu einer Bermittlung geneigt, Am 10. Aust war der erstere, Lubienski, bereits zu diesem 3wed in Bor schau angekommen; am 21. August erschien auch Branicki, mb es begannen sofort die Unterbandlungen. Beibe Bartheier streubten sich: Poniatowski weigerte sich an ben Berhandlungen Theil zu nehmen. Die Czartorpsti erklärten in ihrem Unmuth die Reform sei ihnen die Hauptsache gewesen, alles Übrige, mos man zu ihrem Bortheil ausmachen wolle, sei ihnen gleichgültig. Rehserling mahnte aufs nachdrücklichste, daß Poniatowski er scheine 8). Sie spannten anfangs ihre Forberungen sehr boch. Der Hof solle das Tribunal von Wilna für ungesetzlich constituirt anerkennen und ihnen freie Sand in Betreff bes Betrikauer lassen. Auf der andern Seite war man anfanas eben so hartnäckig, zumal in Lithauen der Abel bereits anfing sich u Pferbe zu setzen, um das Tribunal in Wilna gegen die Ruffer zu vertheidigen, benen Kehferling, um ben Zusammenftog u vermeiden, Ordre sandte, nicht bis Wilna vorzugehen. All mählig aber kam man boch zu einer Verständigung. 29. August unterzeichneten der Primas und der Krongroffeld herr das Protokoll, welches die Bedingungen berfelben enthielt,

<sup>1)</sup> Es ist dies die bereits öfter angesührte Denkschrift in der Rid. Ossol. VIII, 14. Schmitt I, 366.

<sup>2)</sup> Benoit, Depesche vom 20. Juli.

<sup>3)</sup> Benoit, Berichte vom 10. u. 27. August. Renferlings Bid vom 21. b. D. bei Schmitt a. a. D.

in welchen die wesentlichste war, daß das Tribunal in Wilna ie bereits gegen die Anhänger der Czartoryski erlassenen Dereite nicht vollstrecken und keine neuen erlassen sollte. Bon Er einen Seite hatte sich hiebei Poniatowski "sehr verständig" kwiesen, von der andern Mokranowski am meisten zum Gestigen beigetragen 1).

Bleichzeitig unterhandelte Katharina in Betersburg mit dem **Kofficen Geschäftsträger ihre besondern Beschwerden.** Krlangte Anerkennung Birons als Herzog von Kurland, woiegen fie dem Prinzen Karl ein "Etablissement" zu verschaffen De Gelegenheit benuten werbe und inzwischen fich bazu verleben könne, ihm eine "anständige Pension" auszusetzen. Sodann verkangte sie eine binreichende Satisfaction in Betreff ber vier Minister, welche bas Schreiben vom 10. Januar unterschrieben intten; ferner, daß ber König klinftig ihre Freunde in Bolen icht mehr zuruckletze, sondern seine "Gnade" in Betreff ber inter ihnen, wie allen andern Bolen zu Theil werden laffe; ich auf bem nächsten Reichstage ein beiben Partheien gleichkinebmer Marschall gewählt, das Amt des Kanzlers mit einem fremde Ruflands befett, Radzivils Autorität in Lithauen genimbert und endlich ihr Titel als Kaiserin von der Republik merkannt werde. Dagegen wolle sie jeder Conföderation in Bolen entschieden entgegentreten. Man würde es russischerelts für ein Zeichen ber Freundschaft ansehen, sagte Panin zu Solms, wenn Friedrich seine Vorstellungen in Dresden dahin mit benen Rußlands verbände, daß die Ruhe in Polen hergestellt werbe 2).

Solchergestalt ließ sich die völlige Beruhigung in Polen hoffen, und in dieser Hoffnung hatte Kehserling gegen Ende August an Solthsow die Ordre zum Rückmarsch ertheilt.

<sup>1)</sup> Benoit, Dep. vom 6., 17., 24., 27. August. In der lettern sagt Benoit von Motranowsti: "Ce galant homme qui possede le coeur et la confiance de presque tous ses compatriotes."

<sup>2)</sup> Benoit, Bericht vom 17. August. Solms, Bericht vom 5. u. 23. September bei Sauffer, S. 84-85.

<sup>3)</sup> Benoit, Dep. vom 3. September.

Allein diese Hoffnung erfüllte sich nicht. **Satharina** batte ibre Freunde von neuem mit Hoffmung und Muth erfüllt, indem sie ihnen durch Rehserling fagen ließ, sie misbilige nicht, was fie bisher gethan: fie wirden bie Folgen feben und es nicht bereuen; ihre Feinde seien schon jetzt iber zeugt, und würden immer mehr davon überzeugt werben, das die Protection, die sie ihren Freunden gewähre, und die Achtung, welche sie für dieselben habe, unveränderlich seien; "st werben beständig in mir eine Stute für ihre gerechte Sate finden, und ich werde, so viel ich nur vermag, ihre Interessen förbern "1). Auch war die Constituirung des Tribungle wu Petritau für beibe Partheien zu wichtig, als baß fie es butten über sich gebracht, nicht alle Kräfte baran zu seizen, um bon au siegen. Bereits bei ben Wahlen ber Deputirten ging et fast auf allen Landtagen nicht ohne Blutvergießen ab. Auf bem firabischen erzwang Jakob Malachowski, ein Bartheigänger ber Czartorysti, mit Gewalt bie Wahlen im Sinne seiner Barthei; in Wignia, wo Abam Czartorpski und Stanislaw Lubsmireli gegen ben Sohn Mniszell ftanben, proclamirten nach gewaltthätigem Tumult die Partheigänger der erstern den Kürsten Abam zum Marschall und zwangen die Gegner mit einem Protest zu weichen; viele Landtage wurden gleich am fangs gerriffen und gelangten zu gar teiner Babl. Som hieraus konnte man voraussehen, daß die Constituirung bes Tribunals nicht in Rube vor sich gehen werbe 2).

In der That zogen, als die gesetmäßige Zeit zur Constituirung des Tribunals herankam — Montag nach dem Het des heiligen Franziskus (4. October) —, beide Partheien mit zahlreichen bewassneten Schaaren gen Petrikau. Franz Salep Potocki, seit ein paar Jahren der Schwiegervater des jungen Brühl, soll 15,000 Ebelleute mit sich gehabt und Branisk einen beträchtlichen Theil der Krontruppen dorthin gesand

<sup>1)</sup> Katharina's Dep. an Resserling vom 11./22. September 1763 bei Schmitt 1, 372.

<sup>2)</sup> Kitowicz, Pam., p. 67. Die Einzelheiten nach Szujski IV, 359. Benoit, Dep. vom 14. September.

haben, während die Czartoryski auch ihrerseits so viel Mannschaft ausbrachten, als sie nur konnten. Kitowicz berichtet, sie hätten die Absicht gehabt, bei dieser Gelegenheit es doch noch zu einer Consöderation zu bringen, und den König für abgesett zu erklären. Verhalte es sich hiemit, wie es wolse: gewiß ist, daß beide Partheien bereits in Petrikau gerüstet zum offnen Kampse einander gegenüberstanden, als am 8. October die Nachricht dorthin kam, König August sei am 5ten in Oresden gestorben.

Bährend eines Interregnums ruhten in Polen alle gewöhnlichen Gerichte. Die Constituirung des Tribunals in Petrikau hatte keinen Zweck mehr; jedermann kehrte also in die Heimath zurück. Der Bürgerkrieg war noch einmal vermieden. Eine neue Epoche der Geschicke Polens trat ein!

Salas A

Unhang.

Allein diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Katharina hatte ibre Freunde von neuem mit Hoffmung und Muth erfüllt, indem sie ihnen durch Rehserling fagen ließ, sie migbillige nicht, was fie bisher gethan: fie würden die Folgen sehen und es nicht bereuen; ihre Feinde seien schon jest überzeugt, und würden immer mehr davon überzeugt werden, daß die Protection, die sie ihren Freunden gewähre, und die Adtung, welche sie für dieselben babe, unveränderlich seien: "sie werden beständig in mir eine Stütze für ihre gerechte Sade finden, und ich werbe, so viel ich nur vermag, ihre Interessen fördern "1). Auch war die Constituirum des Trikunals von Betrikan für beide Partheien zu wichtig, als daß fie es hatten über sich gebracht, nicht alle Kräfte baran zu setzen, um bort Bereits bei den Wahlen der Deputirten ging es fast auf allen Landtagen nicht ohne Blutvergießen ab. bem firabischen erzwang Jakob Malachowski, ein Bartbeigänger ber Czartorpski, mit Gewalt die Wahlen im Sinne seiner Barthei; in Wignia, wo Abam Czartorpski und Stanislam Lubomirski gegen ben Sohn Mniszels ftanden, proclamirten nach gewaltthätigem Tumult die Partheigänger der erstern den Fürsten Abam zum Marschall und zwangen die Gegner mit einem Brotest zu weichen; viele Landtage wurden gleich anfangs zerrissen und gelangten zu gar keiner Wahl. hieraus kounte man voraussehen, daß die Constituirung des Tribunals nicht in Ruhe vor sich gehen werde 2).

In der That zogen, als die gesetzmäßige Zeit zur Constituirung des Tribunals herankam — Montag nach dem Fest des heiligen Franziskus (4. October) —, beide Partheien mit zahlreichen bewaffneten Schaaren gen Petrikau. Franz Salezp Potocki, seit ein paar Jahren der Schwiegervater des jungen Brühl, soll 15,000 Edelleute mit sich gehabt und Branickienen beträchtlichen Theil der Krontruppen dorthin gesandt

<sup>1)</sup> Katharina's Dep. an Kepferling vom 11./22. September 1763 bei Schmitt I, 372.

<sup>2)</sup> Kitowicz, Pam., p. 67. Die Einzelheiten nach Szujski IV, 359. Benoit, Dep. vom 14. September.

haben, während die Czartoryski auch ihrerseits so viel Mannschaft ausbrachten, als sie nur konnten. Kitowicz berichtet, sie hätten die Absicht gehabt, bei dieser Gelegenheit es doch noch zu einer Consöderation zu bringen, und den König für abgesetzt zu erklären. Verhalte es sich hiemit, wie es wolle: gewiß ist, daß beide Partheien bereits in Petrikau gerüstet zum offnen Kampse einander gegenüberstanden, als am 8. October die Nachricht dorthin kam, König August sei am 5ten in Oresden gestorben.

Während eines Interregnums ruhten in Polen alle gewöhnlichen Gerichte. Die Constituirung des Tribunals in Petrikau hatte keinen Zweck mehr; jedermann kehrte also in die Heimath zurück. Der Bürgerkrieg war noch einmal vermieden. Eine neue Epoche der Geschicke Polens trat ein!

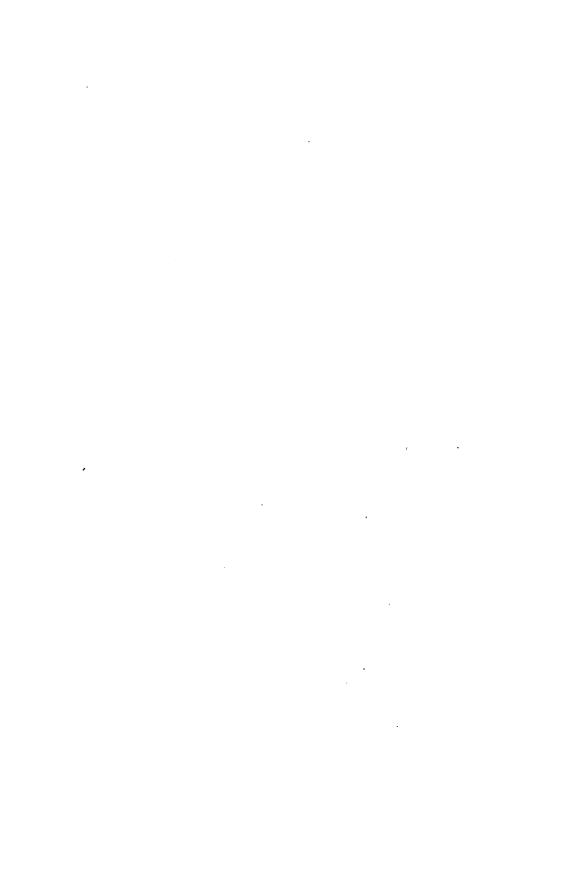

### I.

## Das Tribunal von Petrifan.

(Bu Seite 23.)

Bur Ergänzung bessen, was ich über das Tribunal von betrikau S. 23 gesagt, theile ich aus den "Erinnerungen" des königs Staniskaw Poniatowski's (Pamietniki, p. 29 sqq.) die Schilderung mit, welche derselbe sowohl von den Formen, in selchen das Tribunal herkömmlich constituirt ward, als auch von er Art und Weise giebt, in welcher die einander gegenübersehenden Parteien diese Formen zu ihrem Vortheil auszumutzen ewohnt waren:

"Seit der Errichtung dieses höchsten Gerichtshoses durch den önig Stephan Bathory waren alle Woiwodschaften der Krone expflichtet am ersten Montag nach dem Fest Mariä Geburt 3. Septbr.) zwei oder drei Deputirte zu erwählen, welche sich am esten Montag nach dem Fest des heiligen Franzissus (4. Octbr.) i Petrisau einsinden mußten, um zusammen das Tribunal zu onstituiren, welches alle vor den Land- und Schloßgerichten gesihrten Rechtshändel in letzter Instanz zu entscheiden hatte. Besor die Deputirten jedoch die ihnen im städtischen Kathhause besimmten Sessel einnehmen durften, mußten sie die Rechtmäßigkeit zuer Wahl vor einer Prüsungscommission beweisen, welche aus em Landrichter und Landschreiber der Woiwodschaft Sieradz,



### I.

## Das Tribunal von Petrifau.

(Bu Seite 23.)

Bur Ergänzung bessen, was ich über das Tribunal von Petrikan S. 23 gesagt, theile ich aus den "Erinnerungen" des Vönigs Staniskam Poniatowski's (Pamietniki, p. 29 sqq.) die Schilderung mit, welche derselbe sowohl von den Formen, in welchen das Tribunal herkömmlich constituirt ward, als auch von der Art und Weise giebt, in welcher die einander gegenüberssehenden Parteien diese Formen zu ihrem Vortheil auszumnzen gewohnt waren:

"Seit der Errichtung dieses höchsten Gerichtshoses durch den Lönig Stephan Bathorp waren alle Woiwobschaften der Krone verpflichtet am ersten Montag nach dem Fest Mariä Geburt (8. Septbr.) zwei oder drei Deputirte zu erwählen, welche sich am ersten Montag nach dem Fest des heiligen Franzisstus (4. Octbr.) in Petrikau einfinden mußten, um zusammen das Tribunal zu constituiren, welches alle vor den Land= und Schloßgerichten gesführten Rechtshändel in letzter Instanz zu entscheiden hatte. Beswor die Deputirten jedoch die ihnen im städtischen Kathhause besstimmten Sessel einnehmen dursten, mußten sie die Rechtmäßigkeit ihrer Wahl vor einer Prüsungscommission beweisen, welche aus dem Landrichter und Landschreiber der Woiwodschaft Sieradz,

ober in Bertretung biefer, ans bem Staroft von Betritan und beffen richterlichen Beamten beftanb.

"Bur Gültigkeit ber Wahl war bamale erforberlich, bag ber Deputirte einstimmig von allen zur Bahl Berechtigten und an ihr Theilnehmenden gewählt war. Um nun die Ungfiltigkeit einer Bahl zu beweisen und ben Gewählten von bem Gibe anszuschließen, welchen die Brufungscommission nach ber Anerkennung ber Rechtmäsigkeit ber Wahl jedem einzelnen abzunehmen batte. bediente man sich folgender Mittel: man reichte einen Brotest oder ein Manisest bes Landtages, welcher ben Deputirten, bessen Bahl man anfechten wollte, gewählt hatte, ein, in bem ausge= führt war, daß die und die adlichen und angesessenen Einwohner des Bezirks auf dem in Rede stehenden Landtage laut und vernehmlich der Wahl dieses Deputirten widersprochen, durch ihren Widerspruch ben Landtag zerrissen und diesen ihren Protest im Grobgericht hatten eintragen laffen. Ein zweites Mittel, um bie Berwerfung ber Bahl eines Deputirten herbeizuführen, war, daß man der Prüfungscommission ein gegen ihn erlassenes Conbemnat einreichte, d. h. ein von irgend einem Gericht im Lande gegen ihn, sei es vor, sei es nach seiner Bahl, erlaffenes Contumacial-Defret vorleate.

"Die Mittel der Vertheidigung gegen solche Angrisse waren:

1) die Borlage eines laudum, d. h. eines den Wirdenträgern der Woiwobschaft vorgelegten Attestes der Wahlbeamten, daß dieser und dieser rechtmäßig gewählt sei; 2) der Nachweis, daß der gegen den Gewählten eingelegte Protest von solchen unterschrieben sei, welche persönlich auf dem Landtage nicht gegenwärtig gewesen wären, oder daß sie 3) obwohl gegenwärtig ihren Widerspruch bei der Wahl nicht laut erklärt hätten; 4) daß die Protestirenden ohne Grundbesitz im Bezirk wären; 5) daß gegen sie selbst Condemnate vorlägen, oder endlich 6) das Einbringen eines Berzichts auf das Condemnat von Seiten dessen, auf dessen Klage es erlassen war. Ueber alle diese Einreden und Vertheidigungen entschied die Prüfungscommission endgültig; von ihr allein hing es ab, ob der eine als rechtmäßig gewählter Deputirter zum Eide zugelassen, der andere gänzlich zurückgewiesen oder die Zu-

lassung so lange aufgeschoben wurde, bis seine Sache von ben bereits als rechtmäßig gewählt anerkannten Deputirten unterssucht und entschieden sei.

"So schrieb es bas Recht vor, beffen Bestimmungen nun durch folgende Misbräuche verlett murben. Wer in Bolen einen Brocek beim Tribunal hatte, ober Ansehen und Einfluß im Lande er= werben wollte, bemühte sich barum eine aus seinen Freunden bestehende Mehrheit unter ben Deputirten zu erreichen. eiferte fich daher auf allen Landtagen gleichzeitig, so viel man nur irgend konnte, die Bahl solcher Bersonen durchzusetzen, auf welche man mit Sicherheit rechnen konnte und umgekehrt alle die Landtage zu zerreißen, auf welchen man keinen ausreichenden Einfluß zu haben glaubte. Da aber die Einstimmigkeit ber Bota auf den Landtagen ein gesetzliches und zwar das unent= behrlichste Erfordernik für die Gültigkeit der Wahl war, diese Einstimmigkeit jedoch durch irgend einen Protest unmöglich gemacht werden konnte, so konnte es sich ereignen und hat sich in Folge des in Bolen herrschenden Partheitampfes in der That öfter ereignet, daß unter den in Betrikau zusammentretenden weltlichen Deputirten nicht steben waren, gegen beren Wahl kein im Recht begründeter Einwand vorlag. Und da bas Gesetz end= lich heftimmte, daß zur Constituirung des Tribunals wenigstens siehen Deputirte vorhanden sein müßten, so hätte das Land gar oft seinen höchsten Gerichtshof entbehren muffen, wenn nicht die Brufungscommiffare und die zur Constituirung des Tribunals berkömmlich ausammenströmenden Bersonen jeden Standes zur Bermeidung folden Übels alle Mühe angewandt hätten, diejenigen, die mit Brotesten und Condemnaten gegen die Deputirten herbei= gekommen waren, zu bestimmen, daß sie freiwillig beren Gin= bringung unterließen.

"Bis dahin war noch kein Misbrauch; sobald aber die Brüsfungscommissare sich erlaubten, die Deputirten anzunehmen oder abzuweisen, ohne Rücksicht auf die Documente, welche jene rechtfertigten oder verurtheilten, rein nach persönlichen Rücksichten oder aus Haß, singen auch die Privatpersonen, die hiebei betheiligt waren, an sie zu erkausen, um sich hiedurch der Annahme oder

Berwerfung bestimmter Deputirter zu versichern. Waren die Brüsungscommissare nicht käuslich oder bereits von der Gegenparthei gewonnen, so nahmen die tobenden Magnaten auch zu andern Mitteln ihre Zuslucht.

"Das Gesetz bestimmte den ersten Montag nach dem Festag des heiligen Franziskus im October zur endgültigen Prüsimg der Wahlen der Deputirten: an diesem Tage nahm der älteste der Prüsingscommissare in der Kathedrale in Petrikau nach einer hohen Wesse den Richtereid ab. Er saß hiebei hinter einem Tisch, auf welchem vorher alle Proteste, Condemnate, lauda und Atteste niedergelegt waren, auf Grund welcher die Deputirun zum Eide zugelassen oder zurückgewiesen wurden.

"Dieser Tisch war daher der Punkt, welchem soviel als ingend möglich nahe zu kommen jeder ein Interesse hatte, der ein Rambsch, Condemnat, laudum oder Attest einbringen wollte. Es war daher ein Interesse der Partheien und ihrer Führer, von deren Gleist und Wisse das Gelingen abhing, diesen Tisch mit den eigenen Andungern zu umgeden und die Gegner von demselben abzuhalten, denn alles was dort nicht niedergelegt war, hatte nicht die geringste Vedeutung. Ansangs bediente man sich hiezu nur der Gewandtheit, aber in kurzem trat diese hinter den Massen andrung der Annesenden zurück, die sich bereierten zuerst den Platzeinzunedmen: dann neutzen die Mithürger, welche sich dorthin duch duchngen wollten, mit Gewalt weggestessen oder man ris ihnen die Kapiere ans den Händen, der Kapiere moliten."

#### II.

# aduction d'une lettre d'un gentilhomme Polonois de rovince, à un de ses amis d'un autre Palatinat.

jeimes Staatsarchiv. Repositur 9, No. 27, ad Relation bes von Wallenrob vom 12. September 1744.

(Bu Seite 69.)

Comme le Roi a rejoui le coeur de son peuple par son reux retour dans le royaume, retour que nous avons souté depuis longtems et que nous voyons, que les demandes les desseins de ce prince, pleins de droiture et de sinité, ne tendent, qu'à la conservation du bien public, rien sauroit etre plus conforme au zele de l'ordre equestre, a plus digne de son attention, que de deliberer en freres, c une union parfaite, sur les moyens les plus salutaires efficaces à aider à la prosperité de notre chere patrie. Le 18 et l'occasion nous favorisent, nous sommes en etat d'eftuer aisement tout ce que notre bonheur et la conserion du bien public demandent; il ne s'agit que de le vour et de prendre de telles mesures, que la circonspection pour nedier au deplorable etat de la Republique jointe aux retions sur la decadence considerable de la gloire de notre tion nous peuvent fournir. Ce sont ces reflexions, Monur, qui en consequence de notre amitié reciproque m'encent à vous ouvrir mon coeur et à vous dire mes sentiments sur la situation presente de nos affaires. Je les sumets à la decision de votre esprit eclairé. Si je parle librement, souvenez vous, Monsieur, que je me sers du privilege de ma nation. Vous savez que selon nos loix il m'est permis de penser ce que je veux et de dire ce que je pense. Sutire quid velim, dicere quod sentiam.

Le terme de la Diete ordinaire s'approche et le tens pour l'Election des nonces s'avance à grands pas. Si mes voulons comme il n'en faut pas douter, que la Diete subsiste efficacement pour l'avancement du bien public, c'est su dietines, ou il faut songer aux moyens reels pour la soutesir. Je ne sais pas, si je serai elû nonce, quoique j'avoüe, que j'enployerai tous les moyens permis a le devenir, puisque je me crois dans le devoir de sacrifier ma vie et tout ce que j'ai, au bien public.

Cependant que cela arrive ou non, je vous supplie, Messieur, de communiquer à Messieurs nos frères, tant parisalierement chez eux, que dans les conferences publiques les reflexions suivantes, reflexions qui me semblent asses convenir à l'etat present de nos affaires.

Remplissez, je vous prie, le vide, que vous trouveres et ajoutez de vos propres lumieres, ce qui leur manque de perfection, afin que ce qui en paroitra utile à la patrie, puisse etre inséré dans les instructions des nonces de la diete pro-J'avoüe Monsieur, que le feu de guerre, qui a embrasé dernierement notre voisinage, m'a tellement epouventé que jusqu'à cette heure je ne saurois sortir de ma fraveur. Je la crois fondée, quand je considere l'insuffisance de nos forces et la nonchalance et l'assoupissement, où nous mous trouvons. Nous sommes sans armée, sans argent, sans conseil, bref nous sommes depourvus de tout ce que la sureté et la defense du pais demandent. Ce sont ces considerations, qui m'affligent, ce sont elles qui me font craindre qu'en pen de tems il nous pourroit bien arriver ce que nous avons vi arriver à d'autres pais beaucoup mieux munis et defendus que le notre. Je ne publie point ma crainte (Dieu m'en preserve) dans le dessein d'exciter les etats du Royaume, contre qui que ce soit; la paix avec nos voisins soit exactement gardée: mais en même tems je souhaiterois, que nous fussions gamantis de toute sorte d'invasion imprevue. Le seul et l'unique moyen d'y reussir est une considerable augmentation de notre armée; comme c'est une affaire decidée hors de doute et d'exesption, il seroit raisonnable de la mettre au plutot en pratique; autrement nous serons obligés de suivre toujours les regles du plus fort et de nous soumettre à ses loix. nous apercevons, il est vrai, qu'une nombreuse armée nous -est d'une necessité absolue. Nous pensons à cela depuis tant d'années, ou pour mieux dire, il nous semble d'y avoir pensé; toutefois cela s'est fait sans succès et sans realité. Peut-etre que nous n'y pensons pas serieusement, ou que chacun, pour s'epargner soi meme, fait de propos deliberé trainer en longueur une affaire, que pour la conservation de notre bonheur et de notre sureté, nous trouvons tous indispensablement ne-Cossaire.

Nous nous efforçons de trouver des fonds suffisants pour faire la levée des troupes. Nous voulons tripler les impots, que nous payons actuellement, pour tripler l'armée. Nous destinons à cet usage le Czopowe et le Szelezne (impots qu'on paye des tonneaux et de la boisson) et quelques autres fonds dans la persuasion, que cela suffit; mais nous ne considerons pas, dans quelle misere et dans quelle desolation le païs se trouve partout et à quel point les villes sont ruinées et les pauves sujets accablés. Nous ne faisons point reflexion, qu'une grande partie de noblesse rejette avec raison la capitation, comme un impot trop onereux, trop honteux et peu convenable à la liberté de la nation.

Or comme nous traitons cette affaire avec peu de solidité, tout finit par un vain verbiage et nos projets ressemblent à des chateaux en l'air. Dites-moi, Monsieur, je vous prie, s'il est possible, de tripler les impots ordinaires dans le tems, que la necessité nous oblige, d'assigner des endroits deserts pour la paye de l'armée quoique peu nombreuse. Seroit-il juste, seroit-il de l'equité, d'accabler nos pauvres confreres par un rehaussement de capitation, pendant qu'ils nous demandent des egards et de la compassion. Vous me demanderez peut-etre, de quoi je veux donc faire subsister l'armée, surtout une armée nombreuse, proportionnée à l'etendue de notre Royaume, bien reglée, bien exercée et payée, de la façon, qu'elle ne soit à charge à qui que ce soit. Vous etes curieux de savoir, d'où je veux prendre les fraix pour los armes, l'artillerie, l'amunition et autres appareils de guerre.

Jo vous repondrai, Monsieur, que le veritable amour de la patrie, un zele sincere pour le bien public et une serieuse reflexion sur notre propre sureté et conservation, sont pour moi les fonds les plus surs. C'est dans ces sources intarissables que je m'en vais puiser des tresors pour tous les besoins de la Republique. Tout ce que je souhaite, est, qu'il plaise à Diou, de diriger si efficacement nos coeurs, que tous les intorêts particuliers, qui nous seduisent si honteusement et qui nous font un tort inexprimable disparoissent et fassent place à l'utilité publique.

Avant que de proposer le principal expedient, pour l'entretien de l'armée, je m'en vais alleguer quelques uns de moindre importance. Je commencerai par le tresor de la couronne. Le Roi ayant confié l'administration du dit tresor à un de nos confreres bien intentionnés pour le bien public, colui-ci s'en est acquitté avec tant de zele, moderation et désinteressement, qu'à son propre aveu, il a doublé les revenus de la Republique.

Que cela nous serve d'avis et nous fasse remarquer, ce qu'une conduite désinteressée, jointe à une bonne economie, peut effectuer et que ceux qui auront desormais l'administration du dit Tresor en prennent un bon exemple. Voulons nous encore augmenter les revenus du Tresor, ets-blissons une Pousne generale, non seulement du blé et de tout ce que nour pais produit, mais aussi d'autres marchandises

Que cette Douane soit universelle, egale partout et sans exception. Ce n'est pas un nouvel expedient, que je propose, nous nous en sommes servis en d'autres occasions, lorsque les besoins de la Republique l'ont demandé et que l'amour de la patrie l'a exigé; qu'on lise la dessus la constitution de l'année 1710.

Etablissons par exemple, qu'on doit payer d'un Last (ou de soixante mesures de blé) un ecû espece; qu'y a-t-il, que le gentilhomme vendeur pourra perdre par la? rien, ou fort peu de chose; car il ne manquera pas de se faire payer par l'acheteur ce qu'il a donné; l'argent lui revient et les revenus du tresor seront de cette façon notablement augmentés.

Avant toutes choses nous devrions faire reflexion, que puisque la quantité des commerces et le nombre des negotiants est presque dans tous les pays la source de l'abon-lance, la prudence veut, que nous favorisions par toutes voyes aisonnables le commerce. Nous avons agi jusqu'ici, d'une naniere tout a fait opposée. C'est la veritable raison, pour-luci il y a peu de marchands, qui veulent entrer avec nous m negoce, et que ceux qui restent parmi nous, sont visiblement ruinés.

De la vient la decadence des villes et pauvreté des hanitans au grand prejudice de la Republique. Je ne veux point
lleguer mille difficultés, charges et redevances, que les parculiers font naitre aux negociants; qu'on regarde seulement
l Douane, qu'ils sont obligés de payer actuellement a la
epublique; n'est elle pas si exorbitante, si disproportionnée
coutre toute equité, qu'il est naturel, qu'elle degoute les
ens du trafic et du commerce? Or il evident, que plus la
re des impots sera diminuée, plus le nombre des commerns croitra et les revenus du Tresor augmenteront. Il suffit
garder cette seule proportion et d'établir, que les marchanses d'entrée doivent payer plus de douane, que celles qui
rtent du Royaume. Comme le credit public est l'ame et
fondement du negoce, prenons à coeur de le maintenir,
rons soin, que les lettres de change, les billets et les obli-

gations soient exactement payées, car sans cela, nous ne terons jamais rien qui vaille.

Pour donner à cette maxime son lustre et sa perfection, il seroit necessaire, d'abolir absolument toutes les libertations et exemtions et faire des loix contre ceux, qui se voudront opposer à cette reforme. Peut-etre ne sera-t-il pas hors de propos, de faire ici quelque mention des Juifs.

Tout le monde sait, que cette race repandue dans tout le Royaume est dans une situation beaucoup plus heureus, que nos bourgeois et nos païsans, de la maniere, qu'un certain auteur a appelé à juste titre la Pologne, le Paradis des Juifs. Comme on protege partout les Juifs, ils ont trouvé par leurs ruses, friponneries et leur industrie le moyen d'oter aux Chretiens tout le negoce et les moyens de gagner leur vie. Avec tout cela, ils payent fort peu à la Republique. Pour obvier à cet inconvenient, il ne faut que mettre en pratique les loix et les constitutions ecrites à ce sujet, en leur defendant d'avoir d'autres marchandises à vendre, que celles qui leur sont promises. Qu'on fasse outre cela un reglement, que les Juifs à proportion de leur grande multitude, doivent fournir leur contingent aux impots publics.

La capitation generale des Juifs a été autrefois pratiquée. On le peut voir dans la constitution de l'an 1564. Seroit-il impraticable, de renouveller dans le tems ou nous sommes le meme reglement? En voici le moyen.

Apres avoir fait une specification generale des Juifs dans toutes les provinces, ce qu'ou pourra facilement executer, qu'on fasse alors une taxe une fois pour toutes, tant et tant pour chaque tête.

Je suis convaincu, que la somme, qui en reviendra, sera plus importante, qu'on ne le saurait croire. De cette façon là, on pourra toujours savoir, combien il y a des Juifs dans le païs et juger de l'accroisement, ou de la diminution de cette nation, chose toujours pratiquée et absolument necessaire, dans tous les païs bien reglés.

Apres avoir parlé du tresor, je m'en vais parler des 8ts-

rosties. Nous savons, qu'elles sont destinées en premier lieu, à la defense de la Republique et en second lieu à recompenser le merite. Pour obtenir le but de leur destination, rien n'est plus juste, que de faire observer inviolablement les loix la dessus données. Qu'on fasse payer exactement le quart de ce qu'elles rapportent, pour l'entretien de l'armée. Je remets la maniere de savoir au juste combien ce quart de revenus peut valoir, a la recherche et à la decision des Etats de la Republique, car peut-etre, que ce point ne sauroit etre epluché sans le secours et la rigueur des loix.

L'impot du Czopowe et du Szelezne, de qui on a tant parlé, qu'il fut entierement employé à l'entretien de l'armée, pourroit, je l'avoue, faire une somme assez considerable. Toutefois j'ai des raisons assez solides, qui me font entrevoir la chose d'un oeil different. Il me semble etre hors de l'equité de priver entierement les Palatinats de ce revenû domestique, dans le tems, que pour fournir à leur depenses annuelles, ils ont besoin d'un fond certain et fixé. Cepenlant je crois, que si on faisoit les choses de la maniere, que e m'en vais indiquer, on pourroit satisfaire en meme tems ux besoins publics de la Republique et aux depenses pariculieres des Palatinats.

1mo. On pourroit etablir, que le Szelezne et le Czopowe ut universellement payé, non seulement dans les villes roales, mais aussi par tous les biens du clergé et de la oblesse.

2do. On pourroit hausser le prix des boissons, en faisant ayer un Garniec de bierre six gros et autant la quarte d'un arniec de brandevin. Depense tres petite en particulier et ces grande pour le profit public.

Or ayant fait de ce revenu une somme totale, qui cersinement ne seroit pas petite, on en pourroit laisser une ertaine portion à chaque Palatinat, à proportion de son tendue.

On employeroit cet argent tant à la pension des nonces la Diete et des Deputés aux tribunaux, qu'à la recompense des personnes bien meritées et aux aumones à donner aux gens que le feu a ruinés.

Le reste de la somme reviendroit à la Republique pour l'entretien de l'armée. J'espere que personne ne trouvers à redire, à ce que je viens d'avancer à l'egard des nonces et des Deputés, qu'il faut fournir a leur entretien, qu'on considere un peu, combien il se fait, a cette occasion de corruptions honteuses et combien il se commet de parjures, crimes, auxquels ou l'indigence, ou les depenses mal reglées donnent lieu.

Par cette raison assignons une subsistence honnette et dus aux gens, qui servent la patrie et travaillent pour le bien public, mais imposons en meme tems une marque d'infamis eternelle et ineffaçable aux memes gens, s'ils auront la bassesse de commettre des crimes susmentionnés. Tachons à de raciner des injustices si honteuses et si frequentes, qui na peuvent qu'exiter la colere de Dieu et provoquer ses chatiments sur tout le Royaume.

Comme ce que je viens de dire à l'egard du Czopowe que le reste de revenu doit etre employé au profit de l'armée est evident, il seroit inutile d'en parler d'avantage. Toutefois je ne crois pas pecher contre l'ordre de mon propos, en faisant ici mention de quelques moyens, qu'on a deja proposés à plusieurs reprises, savoir le monopole du tabac et du papier. L'impot sur les moulins, que la Republique a proposé il n'y a pas longtems qu'on devoit payer d'un rouage, un ou deux ecus, selon la différence des moulins; l'egalité des mesures et des poids dans tout le Royaume pour le blé, pour les boissons et autres marchandises, ne peut etre que d'une tres grande utilité.

Nous avons des loix, qui en parlent; il seroit facile de les renouveler. Au reste comme nous voyons les soins psternels, que le Roy prend pour l'avancement du bien public, prions le qu'il plaise à sa Majesté de rassembler les postes de la couronne de Lithuanie et celles de Prusse en un seul corps et d'en faire un seul sisteme: je ne doute aucunement, que le coeur genereux de sa Majesté ne soit porté à nous accorder cette grace.

Si notre demande reussit, faisons une Taxe raisonnable et juste pour le port des lettres, etablissons, qu'il la faut psyer generalement et sans exception. Reglons des stations dans toute l'étendue du Royaume, pour la commodité des Passegers à la maniere d'autres pais. Cela étant fait, donnons le tout en ferme au plus offrant. J'espere, que cela fera un profit assez considerable sans compter la commodité et l'avantage, qui en reviendra aux passagers, n'étant plus obligés d'avoir leurs propres chevaux, attelages, cochers et postillons, choses, qui pour faire un voyage à l'heure qu'il est, sont in-lispensablement necessaires, tant à un grand seigneur, qu'à in simple gentilhomme et aux gens d'un état plus bas. Comme ous ces moyens ont été autrefois pratiqués, je ne doute pas, u'ils ne puissent reussir.

Cependant puisque tout ce que je viens de proposer squ'ici ne suffit pas à l'entretien d'une nombreuse armée, elle qu'il nous faut, ni aux autres fraix à faire, proposons dernier moyen le plus certain, infaillible et suffisant pour rus les besoins de la Republique. Pour reussir dans ce rojet salutaire, il ne faut que tous ceux, qui aiment veriblement leur patrie, leur honneur et la gloire de la nation, issent paroitre le zele, qu'ils ont pour l'avancement du ien public. Il ne faut, dis-je, que ceux, qui au milieu d'une aix profonde aiment la douceur de la liberté, prouvent à lel point la conservation de la sureté publique leur est ere.

C'est ici que je les prie de se souvenir de l'ancienne gerosité Polonoise, generosité, par laquelle leur ancetres ont idu leur nom fameux et respectable parmi toutes les nans.

Prets à sacrifier leur bien et leur vie à la defense de la trie, rien ne leur etoit trop cher. Pensons de la meme con, puisque le meme sang coule dans nos veines. Prouns que le meme esprit nous anime et que rien ne nous sauroit etre ni de trop cher, ni de trop precieux en comparaison de notre patrie.

Tous les attachemens doivent, selon le dire d'un ansien Romain, faire place à l'amour de la patrie. Je doute qu'il y aura personne, qui se voudroit opposer à cette resolution salutaire, à moins que ce ne fût un homme, qui ne mentit point le nom d'un veritable fils de la patrie, mais d'un fis denaturé, separé de la Societé fraternelle, condamné à une ignominie eternelle et indigne de jouir à jamais des libertés et privileges de la noblesse. Je me souviens de l'offre, que le Castellan de Kyovie fit à la dernière diete. C'étoit la dizieme de ses revenus, qu'il s'offrit à donner, pour être emploié aux besoins de la Republique.

Suivons un aussi bel exemple et des sentiments si dignes d'un citoien de la Republique. Accordons-nous, joignous nes mains et nos coeurs pour soutenir une si belle et une si louable resolution. Considerons, que sans une formidable armée et sans des forces requises, pour parer les coups, qu'on nous voudra porter, nous serons toujours en danger exposés à es suyer honteusement les memes, ou peut-etre encore de plus grands malheurs.

Ne refusons point à faire cette offrande, qui tend à notre gloire et à notre profit. N'epargnons rien pour secourir le Republique. Que les biens hereditaires aussi bien que ceux du Roi et du clergé, de meme que les sommes placées en Banque et pretées à interêt fournissent egalement leur cotepart au besoin public.

Avouons nos revenus de bonne fois et sous l'examen de la conscience. Mettons en quelque partie part, pour conserver le total.

Pour eviter que cette collecte ne paroisse point forcée et de la nature de la capitation (impot digne d'etre aboli et dont meme le nom choque la liberté de la nation) faisons une constitution, que la dite collecte ne doit durer, que d'une diete ordinaire à l'autre, mais fixons en meme tems le terme le plus court pour la commencer. Ayons soins qu'elle soit

hien administrée et l'argent, qui en reviendra, bien placé et employé aux besoins les plus pressants et essentiels de la Republique.

Outre une bonne armée, que nous paroissons generalement souhaiter, il y a plusieurs choses tres necessaires à la guerre, qui nous manquent. Point d'arsenaux, ou s'il y en a, ils sent vides, point d'artillerie, point d'armes, point de munitions, bref il nous manque tout. Pour remedier à cela, je veux que cette collecte serve de fond pour tous les besoins et appareils de guerre.

Je suis persuadé, Monsieur, que mettant serieusement et sans delai la main à l'ouvrage, nous trouverons des egards et de la consideration aupres de nos voisins. La prompte levée d'une bonne armée et l'acquisition de tout ce qu'il lui fant, les engagera à rechercher notre amitié, voyant qu'elle leur peut etre utile et secourable. Mais si au contraire, nous economisons à contre tems, si dis-je trop menagers et trop lents à faire tout d'un coup une depense raisonnable, nous ne aisons, qu'une petite augmentation d'armée, nous verrons à notre honte et prejudice, que cette epargne deplacée, au lieu de profit, nous exposera à la risée publique, sans parler des calamités, qui pourroient bien naitre de ce manque des forces et que je prie Dieu de detourner. C'est pourquoi travaillons avec assiduité pour faire reussir un dessein si salutaire. Accordons-nous d'abord aux dietines, afin qu'on puisse donner des instructions les plus fortes aux nonces de la diete et leur recommander de n'epargner ni peines ni soins pour maintenir absolument cet article.

En ecrivant ceci, il me vient une pensée. Ne pourroiton pas en cette occasion corriger l'habitude, qu'on a de compre les dietines, habitude si pernicieuse au bien public, et dont nous nous plaignons tous les jours avec raison.

Vous savez, Monsieur, que quelquefois, pour soutenir un miserable interet particulier, on se sert dans les instructions le cette clause formelle et bien extraordinaire: etiam cum discrimine comitiorum, c'est à dire, il faut soutenir

cet interet meme aux depens de la Diete. Seroit-il possible, qu'un homme de bon sens, qui aime l'honneur, puisse approuver un tel abus, que nous emploions si mal notre liberté, que nous changeons plutot en licence, que nous faisons si peu de cas d'un bijoux si precieux et inestimable que la liberté?

Qu'on me dise tant qu'on voudra, qu'il y a des points sur lesquels il y a des contestations sans accord, à la bonne heure, pourquoi ne les met-on pas à part et en arriere pour etre examinés une autre fois, laissant toujours subsister les autres points, où il n'y a point de contradiction?

Or pour empecher que l'article de l'augmentation de l'armée n'aye pas le meme sort, mettons dans les instructions des nonces, que puisque le dit article avoit deja eté epluché et decidé aux Dietines, il devoit absolument avoir licu et etre maintenu à la Diete. Comme dans tout ce que je viens de proposer, il n'y a rien de contraire à la liberté, il ne faut point craindre, que cette paupiere si delicate, comme nous aimons à appeler la liberté en sera blessée. Le liberum veto, que j'estime infinement, restera toujours dans sa vigueur. C'est à l'abus, que j'en veux, qu'il soit reformé.

J'ai dit plus haut que parmi la noblesse plusieurs de nos confreres se plaignent de la capitation. Ayons des egards et de la compassion pour eux. Comme nous voyons qu'il y en a, qui sont dans la derniere indigence, affranchissons les de toute contribution. Cela a besoin de quelque eclaireis sement.

1<sup>mo</sup>. Cette exemtion ne doit servir qu'à ceux de nos confreres, dont les revenues ne passent pas mille florins de Pologne.

2do. Afin qu'un tel privilege rapporte quelque utilité su public, etablissons, que ceux qui ne contribuent rien à l'entretien de l'armée doivent elever leur enfants pour le service de la Republique.

Formons de cette jeunesse des cadets pour recruter les Regimens et qu'une partie d'eux serve de Pocztowy (ou des ragons) dans les Drapeaux Polonois. Faisons quelque distincion entre eux et les simples soldats, qui n'ont point de naisince. Par exemple donnons aux dits cadets quelque chose plus et que les officiers les traitent avec plus de menage-Mais que les peres par reconnoissance soient obligés donner de bon gré leur fils à l'armée à proportion de leur mille selon qu'elle se trouvera ou grande, ou petite. Nous ons eu autrefois en Pologne des Regimens de Cuirassiers et Fuseliers formés de la noblesse; pourquoi la meme chose se pourroit il pas pratiquer maintenant? En attendant donns à chaque Regiment deux cents cadets et dans les Draaux Polonois trois Pocztowy par Towarzysz, abolissons la honuse maniere de chatier un soldat à coup de Kanszuk et de Reformons la jurisdiction, que le Towarzysz a sur n Pocztowy. Que le soldat une fois enrollé ne depende us de lui, ni à l'egard de sa personne, ni à l'egard de son Confions la jurisdiction de Pocztowy aux officiers mmandants dans les Drapeaux, qui seront obligés de les nir sous une bonne discipline, de les exercer et de leur ire observer leur devoir. Et puisque la derniere disposition la Republique à l'egard de la subsistence de la Cavallerie est pas suffisante, il faut absolument augmenter sa paye, ur exercer les troupes. Assignons une certaine quantité poudre des arsenaux, tant pour les Regimens etrangers, e pour les Drapeaux Polonois. Je suis sur, que par un bon angement et application, nous aurons non seulement une mbreuse armée, mais aussi une armée bien reglée, mobile de service.

Peut-etre, Monsieur, qu'en cet endroit vous me formerez e objection et me direz, que, quoique nous puissions trouver fonds suffisants, pour nourrir nos troupes, il nous manera des hommes, pour en faire une armée nombreuse, la logne etant un païs desert et peu peuplé. Je le sais très n, Monsieur, à quel point la peste, la famine, les malas epidemiques et autres revolutions ont depeuplé le yaume. Je ne l'ignore non plus, que personne ne permet,

que les enrollements se fassent dans ses biens et que chaque jour on redemande des sujets des terres.

Mais avec tout cela, je voudrois bien savoir comment combiner des choses si opposées, savoir que la Republique doit mettre sur pied une armée, et les levées ne doivent pas etre permises.

C'est une pure contradiction. Cependant j'espere que l'amour de la patrie applanira facilement cette difficulté. Le meilleur seroit, d'assigner les Palatinats et les Districts aux Regimens et aux Drapeaux et de donner au Regiment le nom du Palatinat, où il sera levé. Voila un moyen raisonnable et qui ne manquera point d'utilité, car ordinairement les gens du meme païs et de la meme province, se comportent mieux et s'assistent reciproquement avec plus de sincerité. Pour suppleer à la disette d'hommes dans le Royaume, je m'er vais proposer un remede assez efficace, mais je vous prie Mon sieur, de m'entendre avec patience et sans prevention. J m'addresse d'abord avec une entiere confiance à la saint eglise. Comme j'adore avec un coeur veritablement cathe lique la sainteté de son institution, et que je sais qu'elle e etablie par le saint esprit, je suis persuadé, qu'elle est tre portée de reformer tous les abus nuisibles à la Republique.

Les fondations des couvents sont dans leur but tout fait pieuses. Mais puisque les meilleurs etablissements, qu'etrouve dans ce monde sont sujets à la corruption et au cha gement, je suis persuadé que l'Eglise meme ne sauroit a prouver les abus, que le tems a introduits en fait des masteres.

Quelles resolutions ne suit-on pas tous les jours dans choix de la vie du couvent? resolutions, où l'etourderie, legereté et la precipitation ont toutes part.

Que les suites, qui en resultent, sont pernicieuses, terriblet meme prejudiciables a la pureté de la foy catholique! Que le danger, qui en provient, est grand pour les ames, que sauveur du genre humain a si cherement achetées par sa pesion! Le souvenir meme en est affligeant. Que le nom.

de ceux est petit, qui par la voye d'une vocation legitime entrent dans le monastere, dans le dessein de faire penitence et sauver leurs ames. La pluspart des hommes choisissent le Couvent dans l'enfance, avant que l'age ait meuri la raison, pour faire entre le bon et le mauvais un discernement juste. Combien n'y en a-t-il pas, qui ou par eblouissement, bigotterie, ou persuasion, se font religieux, sans avoir pensé à ce qu'ils font. Il est certain, que cela ne s'appelle point suivre la sainte institution des premiers fondateurs, qui a été tout autre à cet egard.

Ils n'ont pas voulû, que les couvents cherchassent des hommes, mais bien que les hommes cherchassent les couvents. Cependant si on ne prend pas garde de reformer à tems une si mauvaise coutume il faut apprehender les suites, qui en pourront naitre.

Un Edit general de n'admettre personne dans un couvent pour y faire profession, avant l'age de vingt cinq ans, changeroit bien la face des choses. Au lieu de tant de scandales, que nous voyons arriver tous les jours, nous verrions grand nombre de gens embrasser d'autres Etats de vie au profit du bien public.

Les uns choisiroient les armes, les autres le commerce, les manufactures, les metiers, ou l'agriculture et tous choisiroient le mariage. On travailleroit tranquillement pour le bien public, chacun remplissant les devoirs de sa fonction avec assiduité, aisance et satisfaction. La meme autorité qui a relevé l'etablissement des couvents pourroient, sur des representations fortes et fondamentales, corriger les abus et conduire dans un chemin droit ce qui s'en est detourné. Quant à nous, favorisons toujours le mariage, c'est un sacrement digne de veneration, un etat, que Dieu a etabli pour peupler la terre à l'accroissement de sa gloire.

Les prieres d'un laboureur ignorant, ou d'un simple soldat, ne seroient-elles pas aussi agreables à Dieu, que celles d'un Religieux enfermé dans sa cellule? Y a-t-il du doute, que celui, qui à la sueur de son front laboure la terre avec la charrue et celui qui, remplissant la charge de sa fonction, sacrifie à Dieu ses travaux avec plus de peine et d'application, que le moine assis dans le couvent ne sauroit aussi bien sauver son ame, que l'hermite le plus attentif aux devoirs de la mortification de son corps? Regardant d'un oeil de compassion la desolation de notre Royaume et la vaste entendue de ses champs en friche et sans culture, nous avons de justes raisons de prier le Saint Siege, qu'il lui plaise de diminuer le grand nombre des fetes hebdomadaires, qui au lieu de la devotion donnent occasion aux faineants de commettre tant d'excès.

Nous avons des exemples, que presque dans tous les etats catholiques, le Saint Pere d'aujourd'huy a fait publier des ordonnances si salutaires. Prenons seulement à tache de pratiquer les vertus, que le Christianisme nous enseigne, avons de l'amour et de la compassion pour notre prochain et nous nous apercevrons, que la benediction divine accompagners toutes nos actions. Ne souffrons point de faineants ni de vagabonds, ni de mendiants. Qu'on donne à travailler aux gens desoeuvrés, que les vagabonds soient arretés et chatiés et les pauvres nourris dans les Hospitaux, ou d'aumones des eglises. Ayons soins des orphelins et des enfans exposés, nourrissons les dans le dessein de les rendre un jour utiles à la Republique. Etablissons au lieu des couvents dont il n'y a deja que trop, des Hospitaux dans les Diöceses.

Que les Eveques en ayent la direction pour faire elever des dits enfants, selon la disposition de leur corps et la capacité de leur genie. Sans remplir inutilement les couvents, nous en pourrons un jour former des colonies.

Les maisons d'invalides sont d'une grande utilité. Nous le voyons en d'autres païs.

Joignons quelques fondations peu necessaires ensemble et employons-les a un dessein si beau et si profitable à la Republique.

Examinons encore ce qui se passe parmi les gens du rite Grec en Russie. Les mariages des gens d'eglises y ont produit beaucoup de jeunes faineants. Laissons autant qu'il en faut, pour servir l'église et que le reste cultive bon gré ou mal gré la terre, ou s'applique aux metiers, ou suive la voye des armes. Par de tels-moyens raisonnables et fondés sur l'equité nous verrons en peu de tems notre Royaume plus peuplé et plus florissant. C'est ce qui s'appelle le veritable amour de la patrie. Vera et perfecta caritas.

Enfin recourons à la clemence et à la generosité du Roy. Supplions Sa Majesté, qu'il lui plaise d'accorder aux grandes et aux petites villes du Royaume sa protection, de la sorte, que les pauvres citoiens exposés à de continuelles vexations et gemissant, pour ainsi dire, sous l'esclavage, puissent mener une vie tranquille sans troubles et sans agitation. Qu'ils puissent, dis-je, jouir en paix du travail de leur mains, tant à l'egard de leur privileges, qu'à l'egard du libre exercice de la Religion, avec la limitation pourtant, que cela ne se fasse, que dans leurs propres maisons.

Nous verrons, qu'en peu de tems il en reviendra un profit considerable à la Republique. Les villes seront bientot remplies de marchands et enrichies par la voye des metiers et des manufactures et deviendront florissantes.

Autrefois les villes donnoient des recrues à l'armée. Cela se pourra faire encore avec le tems, principalement, si nous defendons rigoureusement au clergé et à la noblesse, d'acquerir des maisons et des fonds dans les villes, ce qui ruine totalement les pauvres bourgeois opprimés sans cela par des impots publics.

Qu'on ne prenne point ce que je viens de dire par rapport au libre exercice de la religion, pour un sujet de scandale. Je ne veux point, Dieu m'en preserve, introduire par là des heresies, je ne passe point les bons prescripts à ce sujet.

Tout ce que je souhaite en bon chretien est, qu'à l'imitation de notre Sauveur, qui est venu en ce monde pour sauver generalement et sans exception tous, nous traitions nos prochains avec plus d'indulgence et avec plus d'humanité. Voila ce que je veux, etant persuadé, que le clergé par la regularité de sa vie, par ses instructions, catechisme et la solidité de ses sermons, trouvera l'occasion de ramener plus de gens au sein de l'eglise, que si, au lieu de la docceur, on employeroit la force et la persecution.

Je pourrois finir ici, Monsieur, si je ne trouvois point necessaire, d'ajouter encore quelque reflexions pour l'utilité publique. La confiance que j'ai en vous, jointe à l'empressement de communiquer par votre canal mes pensées à not confreres m'enhardissent de vous supplier, Monsieur, d'avoir encore un peu de patience et de m'ecouter.

Les grandes et frequentes emulations ou jalousies dans les Palatinats ne nous permettent pas de parvenir facilement à l'election des jugéments provinciaux, dits jugements terrestres, ce qui fait un tort considerable à tant de gens en leur procès.

Vous savez, Monsieur, que les jugements terrestres sègministrés de la maniere qu'il faut, diminuent de beaucoup les proces dans les tribunaux; car les juges provinciaux ca terrestres relevant d'une cour superieure, qui est celle de leur Tribunal, sont obligés de prononcer leur sentences, selon la justice, avec beaucoup de circonspection. Entre autres jugemens terrestres d'à present vaquent ceux de Siradie et de Lublin, demandent une plus particuliere attention.

Comme les greffiers terrestres des dits Palatinats n'existent point jüsqu'à present, la fonction d'ecrire des sentences dans les Tribunaux sera conferée à un des Deputés.

Combien de tours et d'intrigues n'employe-t-on pas pour briguer cette charge, qu'on achete le plus souvent bien cher en payant des sommes considerables. Or le Deputé, qui s reüssi dans son dessein et a obtenu la dite fonction, pour rattraper les fraix, qu'il a depensés et meme pour gagner au marché, met les Decrets à un prix, qu'il veut.

Il ecorche sans misericorde, sans craindre ses compagnons, puisque c'est d'eux qu'il a acheté cette abominable permission. Il ajoute souvent des menaces à ses demandes outrées lisant, si vous ne me payez tant et tant de votre Decret, e vous taillerai bien de la besogne, en mettant des clauses, que vous aurez de la peine d'effacer si tot. Le pauvre solliiteur voyant qu'on lui tient le poignard sur la gorge, hors d'etat de s'opposer à une telle injustice et de parer le coup sonsent à tout ce que l'autre demande.

Pour obvier sans delai à ce grand scandale, il suffit, puisqu'on a coutume d'elire les membres, qui composent les jagements terrestres par la pluralité des voix, de se donner la main et de compromettre, qu'on ne veut point rompre la dietines sur l'election du marechal, alors j'espere, qu'on messira facilement dans l'election des jugements terrestres.

A cette occasion il me vient dans l'esprit et me semble, qu'on fait bien d'envoyer les jeunes seigneurs de notre myaume dans les pays etrangers, pour se former et gagner de l'experience. C'est là, où ils se pourront informer de la situation, du gouvernement, de l'economie, des revenus et des forces des differents etats, et examiner les interêts et nanieres de chaque païs, pour en choisir les meilleurs et appliquer au profit de la Republique. Comme je suis inormé de quelques coutumes et usages, qui se pratiquent dans es païs etrangers, je souhaiterois, que nous les puissions niter.

Entre autres choses je trouve, que la plupart des affaires es plus difficiles se terminent heureusement par la pluraité des voix. Or puisqu'il y a quelques fois des matieres res-delicates sur le tapis, ou quelques uns de ceux, qui 
lonnent des suffrages ne veulent point contredire publiquenent aux avis des autres, crainte d'offenser leur superieurs, 
ru des personnes d'un credit relevé, on traite les dites afàires par la voye du scrutin. Chacun des assesseurs choisit 
leux ballotes diversement colorées, savoir du blanc et du noir. 
a premiere signifie l'approbation, l'autre la negation ou 
'exclusion. Alors il met conformement à son sentiment et 
elon le dictamen de sa conscience une des dites ballotes

dans une bourse destinée à cet usage, en gardant l'atta.
Cela etant fait à la ronde on suppute publiquement ces affaires muets et c'est de cette façon que les affaires se le minent aisement.

Ne seroit-il pas à propos de se servir du meme neme dans nos dictines d'election?

Je retourne aux Tribunaux et à l'administration de la justice. Il est impossible d'exprimer les injustices, les lurreurs et les inconvenients, qu'on voit arriver tous les es, dans les reassomtions et dans les seances des tribuses. On en pourroit citer une grande quantité d'exemples.

Pour remedier à l'avenir à de tels excès, priss le roy, qu'il lui plaise, de nommer, comme cela se patique à la commission de Radom, deux senateurs de l'ordre eclesiastique et deux de l'ordre seculier pour sassister à la reassomtion des tribuneux. Qu'il leur soit ordonné d'aveir soin, qu'il ne soit admis aucun depute, sans pouvoir prous la legalité de son election et qu'ils ayent l'oeil sur l'alimnistration de la justice, dans toutes les affaires, qu'on jugai aux tribuneux.

Pour abreger les cours des procès et de les fair se plutot, il faut beaucoup de deliberation.

Sans entrer dans le detail de ces choses, je dimi suloment que les procès concernant les possessions des bissobères pourroient etre abreges, si on établisaoit, que tente les dettes contractees sur des terres fussent presentées dans les tire de, auxquels elles appartiennent pour y eire empresees, imprimers et exposees aux yeux du public, sus tessement fait, que les prerensions, qui ne se trouveront point ouregestress et hypothèquees dans le tire d, daivent etre de clareses uniles et sans valeur. On eviteroir par là beaucoup de difficultée, confusions, prioritées, depenses et autres en broutlements.

Dans tout le reynance l'ordre et la surete interieure se conserveux le moux par le manatien de la puetien; mais peut manatien de la puetien; mais peut manatien le justière, il faut de l'expendion.

Or comme l'execution des decrets dans notre Royaume partient aux starostes du Grod, rien ne sauroit etre plus ste, ni plus equitable, que de rendre aux starosties des grods s biens, qu'on leur a otés.

Les staresties etant obligées par les loix d'entretenir des venus des dits biens, des gardes et des gens pour le serce du public, il y en a plusieurs, qui faute de revenu ne ont pas en etat de satisfaire à leur devoir.

Une garde particuliere par exemple de cent hommes, qui se dependroit que des ordres des tribunaux, contribueroit esacoup au relief et au maintien de la justice et rendroit es decrets des dites cours plus respectables.

Au reste pour conserver la justice dans toute sa vigueur, tous avons la charge d'instigateur de la couronne, fonction, u'on a negligée depuis quelque tems.

Pourvu qu'il fut toujours attentif à son devoir, pourwivant en justice, sans delateur, en vertu de sa charge ceux, qui pechent contre les loix et que, par une pension honorable, il fut payé de la Republique regulierement de ses peines, lepenses et fraix de voyage, nous verrions bientot cesser m grand nombre de violences, qui se commettent sans rainte. Le plus fort n'opprimeroit plus impunement celui, lui n'est point en etat de lui faire tête et se trouve plus bible que lui. Enfin rien ne manqueroit à notre bonheur, Pourvu que nous fussions assez disposés à employer des noyens convenables à maintenir la regularité et le bon ordre lans notre Royaume. Regardons d'autres etats libres et l'autres Republiques en Europe. L'arrangement interieur et 88 loix fondamentales de l'Angleterre ne different pas beauoup des notres; cependant que le gouvernement en est beau t la gloire de la nation bien soutenue!

Que la Hollande, la Venise et les Cantons Suisses se ouvernent bien, etant partout admirés et respectés.

Imitons ces beaux exemples, ayons des forces requises, schons d'introduire partout le bon ordre, alors tout ira en.

Notre amitié sera cherie, on s'empressera d'entrer : nous en alliance.

La gloire de notre nation croitra et s'etablira parmi te les nations etrangeres.

Ce projet a été imprimé en Polonois et publié à Van avant les dictines de l'an 1744; l'auteur en est 2077 1).

1) Chiffre für General Poniatowsti.

ď,

## III.

## Die Constituirung des Petrifaner Tribunals im Jahre 1749.

(Bu Seite 78.)

Bon den Borgängen bei der Constituirung des Petrikauer ibmals im Jahre 1749 giebt neben Kitowicz, welchem ich Text gesolgt din, auch der König Staniskaw Poniatowski in 1en "Erinnerungen" (Pamietniki, p. 33 sqq.) eine recht lebens Schilderung, welche ich, da er Augenzeuge dabei war und Kussaffassung und Darstellung von der des Kitowicz mannichsach eicht, noch nachträglich mittheilen will.

"Um die Bestimmung des Gesetes von 1717 zu umgehen, hes den Feldherren verbot jemals mit dem Heer der Republit in die Constituirung des Tribunals zu mischen, ließ die thei der Potocki bereits im August 1749 das Gerlicht verten, daß ein gewisser Pecherzewski an der Spitze einer Räuberde die Umgegend von Petrikau heimsuche. Dieser Pecherzewski irte in der Wirklichkeit ebenso wenig als seine Bande; gleichelt aber benutzte der Großseldherr der Krone, Potocki, dieses die Gerlicht, gab dem Woiwoden von Smolensk, Sapieha, der damals Regimentarius in Großpolen war, den Besehl, n Theil der Kronarmee zur Ausrottung der vermeintlichen ver der öffentlichen Ordnung zusammenzuziehen, und der iwode benutzte dies, um die wahren Absichten des Kron-Große

felbherrn auszuführen: er befahl einem Theil ber Kronarmee, im nach Betrikau zu begleiten.

.. Ein anderer von den Botodi, derfelbe, ber als General in Artillerie von Lithauen starb, damals aber nur exft Starof 🖦 Tlomacz war, ein Schwestersohn bes Kron-Groffeldheren, hat sich auf dem Landtage von Belg zum Deputirten wählen laffen: ber damalige Kaftellan von Belz aber, Lipsti, reifte felbft nach Betrikau, um bort die Ungültigkeit dieser Wahl zu beweien. Botodi wollte Marschall bes Tribunals werden, wesentlich m burch sein eigenes Ansehen und burch seinen Einfluß auf bie Collegen alle die Rechtsacte wieder für ungültig erklären au leffe, welche bei dem Tribunal in den letten Jahren zu dem Boot eingebracht worden waren, den Beweis zu liefern, daß Gm Brühl in graber Linie aus einem alten polnischen Saufe famme, welches einst in der Republik gelebt und von dem ein Ruig vor zwei Jahrhunderten das Land verlaffen babe. aber beabsichtigte Potodi gegen meinen alteften Bruber, ben Gof Rammerherrn, ben Proces zu erneuern, welcher die Folge bet Zweikampfs gewesen war, in bem mein Bruder im Jahre 1744 bas Unglück gehabt hatte, ben Grafen Tarlo, Woiwoben wit Lublin, zu tödten." (S. oben S. 75.)

.. Einer ber Sauptmängel unferer Gesetzgebung war, bag bie Brocesse am Tribunal ine Unendliche fortgesvonnen werben bonnten. Wer seinen Proces verlor, konnte im folgenden Jahr und selbst noch nach mehreren Jahren ihn unter bem Vorwande wieder austrengen, daß das Urtheil, über welches er sich beklage, bas Gefe Die Formel hieftir lautete: quod vim legis sapit. verlete. Gewann er jett, so konnte aber auch sein Gegner im britten Tribunal von neuem ihm Gleiches mit Gleichem vergelten und fo bis ins Unendliche fort. Es ist auf diese Weise in einzelnen Brocessen 12 Mal abgeurtheilt worden. Im Jahre 1768 aber wurde biefer Digbrauch aufgehoben: ein Gesetz aus diesem Jahr stellte fest, daß zwei in einer Sache von zwei Tribunalen iber einstimmend erlaffene Detrete Dicfelbe endgültig entscheiden follten. Die Proceffüchtigen bemühen sich feitbem, die Detrete nicht über einstimmend werden zu lassen.

"Die Potoci konnken bei biefer Lage der Dinge meinem Bruser leicht die bittersten Früchte ihres Hasses fühlen lassen, dessenbuhlerschaft des Großskronseldherrn und weines Baters war, der aber jetzt noch einen neuen Stachel der keid gab, welchen die damals sehr einflustreiche Stellung meiner samilie am Hose in ihnen erweckte.

"Meine Familie mußte baher zu ihrer eignen Bertheibigung ich ber in ber That ungültigen Wahl Botodi's widerseten, ber ach bem Amt des Marschalls im Tribunal strebte.

"Zum Unglitä gab es diesmal nur fünf gültig erwählte Dentirte, und die Potodi wollten sich nicht anders dazu verstehen, zi die Hindernisse für die Anerkennung von zwei andern Wahlen, rich welche dies Tribunal complet gemacht werden konnte, be itigt würden, als unter der Bedingung, daß auch wir ihren andidaten zum Marschallsamt unterstützten.

"Alle Verhandlungen in dieser Hinsicht waren bis zum Mittag 18 6. October fruchtlos. Die Stunde des Gottesdienstes, welcher erkömmlich der Einsetzung des Tribunals vorausgehen mußte, var bereits vorüber und es waren nur noch wenige Stunden brig, innerhalb deren leicht die Sonne untergehen konnte, welche ach der Forderung des Gesetzes noch am Himmel stehen mußte, venn die Einsetzung des Tribunals nicht rechtsungültig werden ulte. Es versammelten sich daher beide Partheien schon um Uhr in der Kirche zu Betrikau, nicht sowohl in der Hoffnung wch etwas Gutes zu Stande bringen, als vielmehr in der Ervartung blutiger Scenen.

"Da wir nicht die Schuld an solchen tragen wollten, emsahlen wir ausdrücklich dem Abel unserer Parthei nicht zuerst t den Sädeln zu greisen, und nicht eher auf die Gegner losztschlagen, als dis einer von den Unsrigen verwundet wäre. Es aren von unserer Parthei etwa 1000 Edelleute dort; die Gegner was weniger stark, aber dieser Nachtheil ward sür sie Gegner was weniger stark, aber dieser Nachtheil ward sür sie reichlich aburch ausgewogen, daß die anwesenden Krontruppen auf ihrer seite standen. Sapieha, der Woiwode von Smolensk, kam unter sorantritt einer Compagnie Tartaren mit der Mütze auf dem wof und die Hand am Säbelgriff in die Kirche. Bergebens

feste ihm ber Unterlangler von Lithauen, Savieba, fein Unthe wandter, ber bort aber mit uns war, das Ungewöhnliche und Cele widrige seines Benehmens auseinander. Einige hundert Dram und Tartaren ftanben unter bem Befehl bes Smolenster Bon und bes Staroften von Aufdwitz, Malachowsti, ber bamals zweite Unterbefehlshaber Des Kron-Groffelbherrn und fpater Im vorschneiber war, an der Rirche, bereit, auf die erste Anfforderung breinzuschlagen. Der Großtammerherr fah bei feinem Cintitt bie Starosten von Alomacz und Auschwitz in ber ersten kinfen bank siten und nahm absichtlich zwischen ihnen Blat. Der Gand werben wir fväter feben. Einer von unfern Freunden, Gief. bamals Landschreiber und später Unterkämmerer in Lomia, ribet laut zu ben Versammelten und sprach seine Verwunderung mit feinen Unwillen barüber aus, bag mit unzweifelhafter Berlepung bes Gesetzes von 1717 Krontruppen bei ber Conftituirum be Tribunals herangezogen wären. 3hm antwortete zwar ber Stunf von Auschwitz, aber seine Rebe bestand aus nichts als aus kenn Phrasen, das Factum selbst verurtheilte ihn hinlänglich. barauf begaben fich einige Ebelleute, welche baburch gelangwellt waren, daß man nicht zum Geschäft bes Tages tam, zur Gofristei an den Tisch, an welchem der Eid geleistet murbe. Dies, was jährlich ein Gegenstand allgemeiner Beachtung war, rief, ohne daß von den Bartheiführern ein Befehl dazu ansgegangen ware, bei allen Untergeordneten ben Eifer hervor, fo wiel wie möglich in die Nähe des Tisches zu drängen. Der allgemeine laute Lärm, der hiedurch entstand, irrte den Anführer der von bem Smolenster Woiwoben mitgebrachten Tartaren: er gab, in: bem er seine Müte in die Höhe hob, bas verabredete Zeichen, und in demfelben Moment zogen die Tartaren die Sähel mb viele Ebelleute unfrer Barthei eilten, ba mit ihnen kein Zeichen, keine Losung verabredet war, sie auch keinen Befehl zum Rambf hatten und unfere Stärke nicht tannten, jur Rirche hinaus. Gleich zeitig stellte sich ein gewiffer Czarnedi, ein von Botodi bezahlter Pariminacher, in ber Meinung, daß es losgehen follte, mit blanken Sabel in ber hand vor meinen Bruder und fcbrie: Du baft ben Woiwoden von Lublin erfchlagen, bu willft ben herrn Bo-

wit nicht Marschall des Tribunals werden lassen, du bildest ein, daß du ein "Herr' bist, ich werde dir auf beine Kosten wigen, daß es nichts damit ift.' Während des schrie ein gewisser Bemoroweti, ber Stallmeister ber Kastellanin von Kaminiec, ber Sawester bes Starosten von Alomacz, war, dasselbe auf ber rechten Seite bes Groftammerherrn, während ein Bruder von ienem, ein Offizier in der Artillerie, über einige Banke hinwegfpringend, fich mit jur Salfte gezogenem Sabel hinter ben Rammerberen stellte. Dies bemerkte ber Kronmundschent ber Krone Gozbafi, später Boiwobe von Poblachien, ber zu keiner Barthei gebitte, indem er sich aufällig umbrehte, und rief entruftet bem Offizier . mozu er den Sabel zoge. Komorowski, in Berwirrung ge--bracht, antwortete: jur Bertheidigung. In bem Kall, entgegnete Gozdzki, konntest du an beinem Ort bleiben, und nöthigte ihn, indem er ihn gurudfließ, seinen Gabel wieder in die Scheide gu Gleichzeitig ergriff mein Bruder die Hande seiner Rachfleden. barn, ber Starosten von Tlomacz und Auschwiß, legte sie auf die Tafchen seines Rodes und sagte: "Fühlt nur, ihr herren, ihr feht, ich habe zwei Biftolen bei mir die für euch bestimmt find, wenn ihr nicht im Augenblick euren Schreiern und Solbaten befehlt Rube zu halten und die Gabel einzusteden; ich habe von eurer Absicht gewußt, ich hätte mich mit dem Abel, der zu mir balt, auch schlagfertig machen können, aber ich habe solche Sünde nicht auf mich nehmen wollen; ich fetzte mich absichtlich in eure Mitte, damit für den Fall, daß ihr es auf mein Leben abge= feben hattet, ihr mir Gefellschaft leistetet.' Während er bies fprach, warf fich ber Oberft Bledowsti, ohne ben Gabel zu ziehen, mitten unter die Tartaren und rief: "Brüder, erinnert euch eures alten Führers, benkt baran, ich fage euch bies, daß sie euch zum Bosen migbrauchen.' Dies hielt sie in Schranken. Der General Motranowsti, ein fehr populärer Mann, hielt, ohne ben Gabel zu ziehen, die Maffe des Abels der Botodi dadurch in Schranken, daß er ihnen das Schreckliche der That, zu der sie gedrängt wurden, vorstellte. Malachowski und Potocki sahen jetzt, daß der erste Rausch des Hausens vorüber war, und wagten nach der Drohung meines Bruders es nicht mehr laut den Ihrigen neuen

Pricht zum Blutvergießen zu geben. Sie schrieen vielmen, bis man die Sabel einstede, und forberten turz baranf meinen buber zu einer Conferenz in ber Satriftei auf. berfelben war, daß aus Mangel einer hinreichenden Amabl nath gilltig gewählter Deputirten bas Tribungl nicht eröffnet weden Dein Bruber fagte ihnen: , 3hr werbet bas zu verantworten haben.' Es wurde ein Manifest beim Grob eingericht, reldes die Ursachen nachwies, weber das Tribunal nicht eissut Wir gingen alle zur Kastellanin von Aminiec, welche, fitr eine Frau fehr unpaffenb, Die gange Scene in ba Kirde von der Tribüne der Ergel mit angesehen batte, mit jest mit einem balben Dupent iconer Richten und Dienerimen beidaftigt war, ben Kartbeigangern ihres Brubers bie humpen mit Ungartrein en fullen. Gie nahm und mit ber größten Atigteit auf, wiederholte aber nach links und nach rechts halblant, of fei boch febr ichate, bag bie Arbeit nicht zu Ende ge brucht fet.

"Am solgenden Morgen verließen alle Petrilan in bange Cowartung der Folgen, welche es nach sich zieben mürde, daß Polm
zum erdenmal auf ein ganzes Jahr dem böchstes Tribunal satte. Aber es ereignete sich nichts Ungewöhnlichest: die öffentliche Ande
word unde gestirt, und man mortete, ohne irgend einen Schrift
zu ebun, des zur Siessung des Iribunals im Mai 1750. (?)
Dos dewerf amerikant, war zur desse Gestellschaft ist, und zum
ondern, doß is lange um Boil, wie die Engländer sogen, nicht
rerf sie und Rivolanden ist, diese und trog der manderbassen
Erwegnisse under mische ist.

## IV.

## Traduction d'un manifeste fait par quelques senateurs et nonces contre la rupture de la diette.

(Bu Seite 94.)

Nous Senateurs, Ministres d'Etat et Nonces des Palatinats, Terres et districts assemblés à diette generale de Grodno, considerant que notre patrie demande un secours, que la mauvaise issue des diettes ne lui permet pas d'obtenir, nous sommes determinés à rendre la presente protestation publique, afin que les siecles presentes et à venir soient instruits de la sincerité de nos intentions.

En premier lieu depuis que les troubles domestiques ont été appaisés et que la diette de pacification a fixé le retablissement de la paix et de la tranquillité publique, sa Maj. a pris tant de soin de l'affermir, que le bruit des armes, qui s'est fait entendre au loin, n'a porté aucune atteinte à notre felicité. L'application que S. M. a donnée à nous conserver cette douce paix, a rendu tout le monde envieux de notre bonheur et excite en nous une juste reconnoissance pour un si bon maître, puisque nous ne devons attribuer notre prosperité qu'à la sagesse de son gouvernement. Mais ce n'est pas encore à quoi s'est borné notre felicité; non seulement le feu de guerre n'a pu nous approcher, mais même celui des divisions internes n'a pu se glisser parmi nous et si nous voulons compter nos années

malheureuses par le nombre des diettes infructueusement tar, minées, il est evident qu'à commencer par S. M. la limité du suffrage qui nous est si precieuse a été conservée en su entier. Enfin S. M. ayant affermi les fondements de notes liberté, en nous faisant jouir dans une paix constante de notre droit de suffrage et de tous les avantages, que nos loix nous procurent; pouvoit-elle faire rien de plus pour nous?

Le Roi a convoqué la presente dictte ordinaire à Gradao dans le tems prescrit par les loix. Il a fait voir par les propositions emanées de son throne, que sa vigilance paternelle n'avoit en vue que le bien de la patrie et non son interet particulier. Il n'a rien demandé pour lui même; content de satisfaire aux desseins et aux volontés des états de la republique et quoiqu'il soit seul le juge equitable du merite, il a distribué les charges vacantes avec l'approbation generale de la nation. Les voix des nonces se sont fait extendre et tous ceux qui ont voulu parler, ont été ecoutés. Quelques uns d'eux ont desiré des reponses à leurs demandes, et ils en ont reçu de suffisantes par la bouche du marechal.

Ici s'arrete la plume dont nous ne nous servons que pour faire voir la sincerité de nos intentions pour le bien public, et non pour accuser personne.

Ainsi nous protestons devant dieu et les hommes que nous avons toujours souhaité de profiter d'un si doux regne, comme d'un tems salutaire pour secourir la patrie. Nous ne desirions autre chose, si non, que la tenue de la diette put rendre aux loix leur premiere vigueur, qu'elles ont perduë et qu'elles fussent observées en tout point: que grace à la paix dont nous jouissons depuis si longtems, la Patrie put recouvrer son ancien lustre, que la justice qui a souffert par l'introduction de plusicurs abus fut retablie par une nouvelle constitution et put servir de bouclier aux opprimés. Nous souhaitions aussi de faire en sorte que toutes les autres propositions salutaires pour le bien public fussent mises en execution. Mais qu'ont produit nos desirs? Qu'avons nous recueilli de nos soins et de nos fatigues que de voir notre

mirie destituée de conseil, tomber de plus en plus en decance?

Maintenant donc que la tranquillité publique est le seul ien dont nous jouissons, nous protestons devant la patrie se notre unique but est le maintien de la paix et de l'autoté royale, ainsi que la conservation de la sainte eglise, de la sligion catholique romaine, de nos loix et libertés, pour le outien desquelles nous voulons vivre et mourir.

Fait à Grodno ce 17 Oct. 1752.

Iomorowski, Primas; Zaluski, Evêque de Cracovie; Deurwski, Evêque de Cujavie; Sierakowski, Evêque de rzemisl; Lestki, Evêque de Chelm; Jean Branicki, gr. eneral; Radsivil, gr. general; Malachowski, gr. chancelier; sartoryski, gr. chancelier; Podoski, Palatin de Plock; r. Rsewuski, notaire de la couronne, nonce de Chelm; oh. Wilizewski, nonce du district de Wistk; St. Poniawski, Colonel, nonce de Lomzyn du palatinat de Masovie; lnt. Glinka, nonce du même endroit, a ajouté, salva libera ce je me soussigne; Ant. Kossowski, thresorier de la ur, nonce du palatinat de Kujavie; J. Podoski, Staroste zalatovie, nonce de Dobrzyn; Ant. Sollchub, general d'Arllerie de Lithuanie, nonce de Livonie; Weresczinski, Conel du petit general de la couronne Pioro staroste de Rydikow, nonce de Livonie

(L. Z.?).

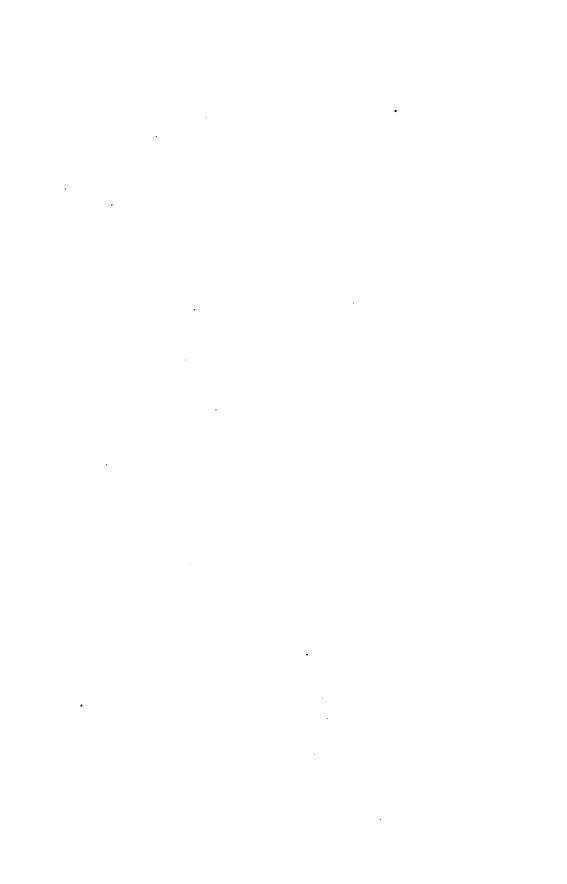

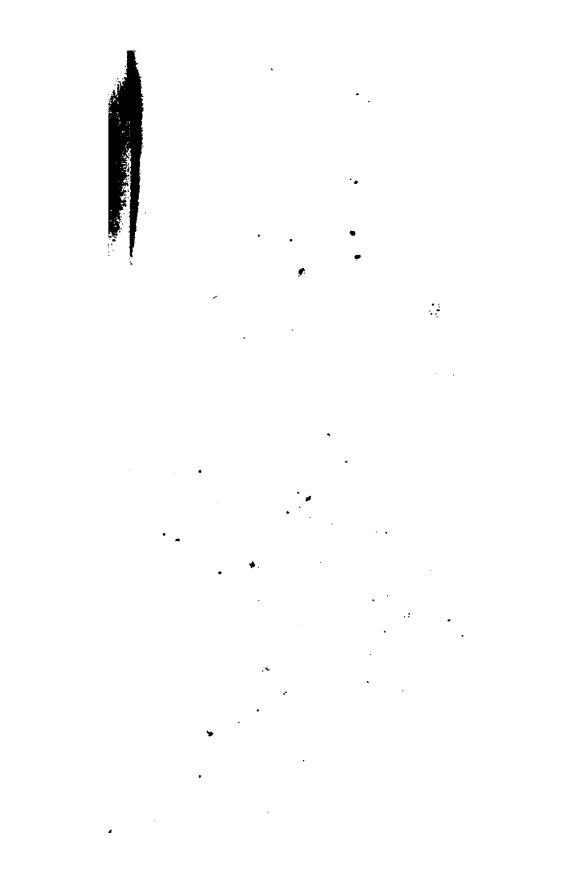



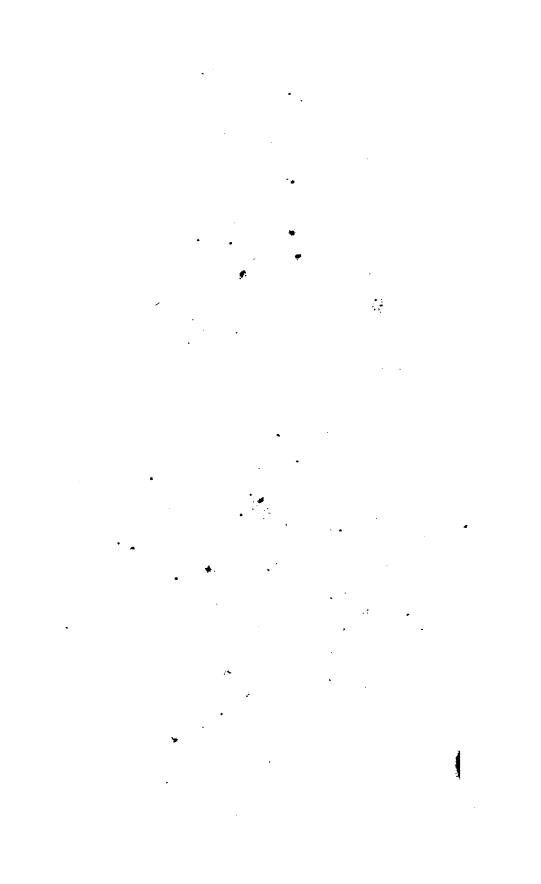

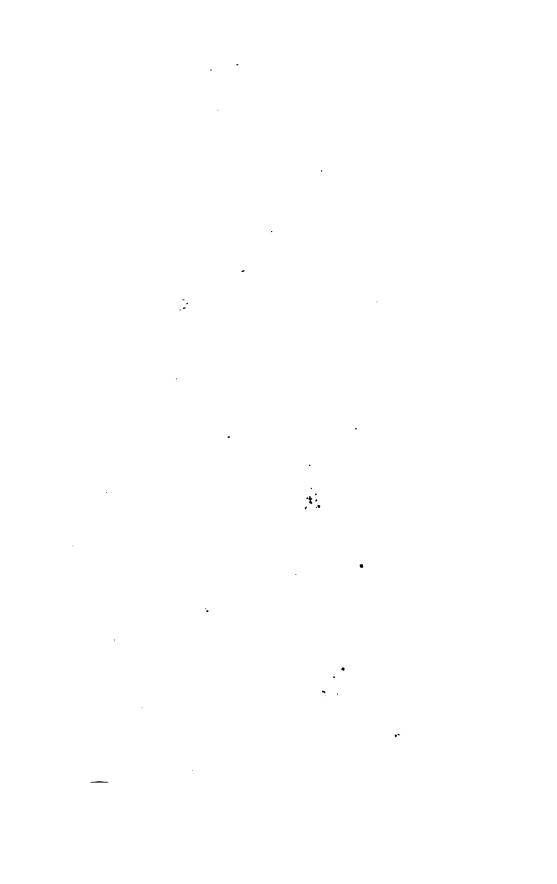

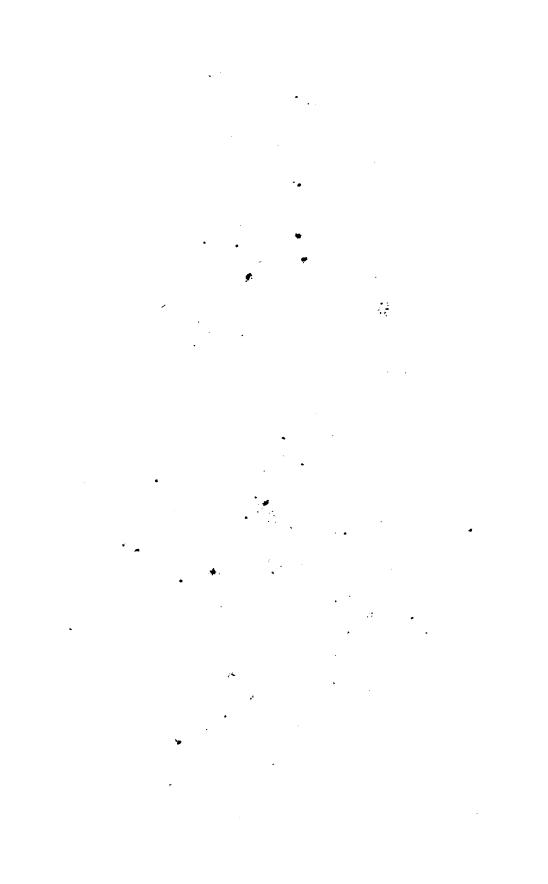

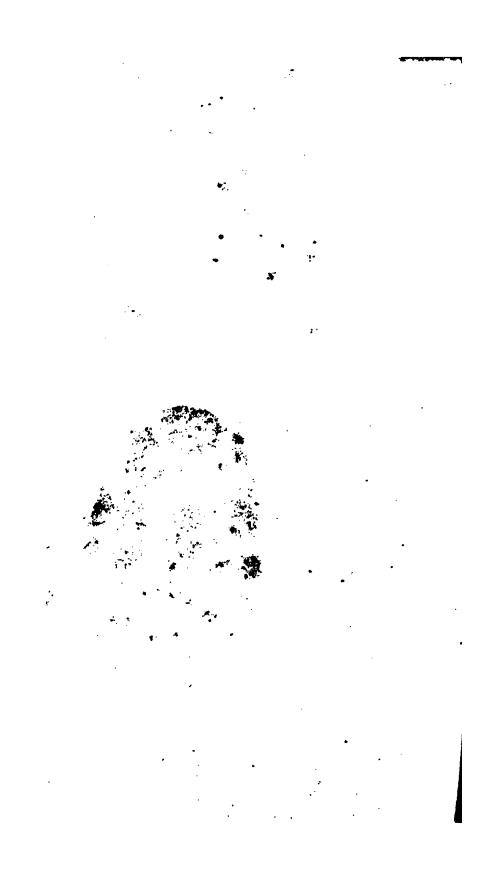

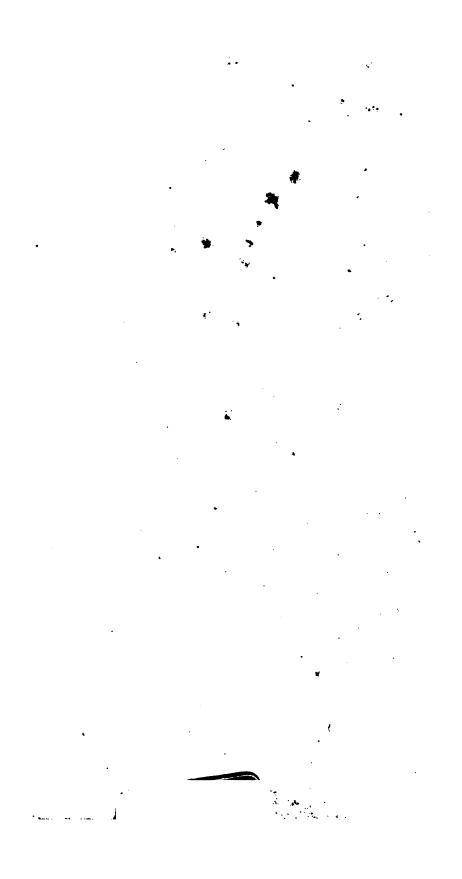

